P.o. germ. 20832



### Reue

# Reisenovellen.

Erfter Banb.

### In bemfelben Berlage find ferner erschienen:

| Bauernfelb, Theater. 1r und 2r Bb. Inhalt: bie Be-                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fanntnista Chang Walten St 200. Infalt: Die Bes                                       |
| termentifier Orang abatters - Det Sunders                                             |
| brache. 1836 und 1837. 8. br. 3 Thir.                                                 |
| Bechftein, L., die Reisetage. 2 Thie. 8. brofch. 2 Thir. 16 gr.                       |
| Erlach, Frhr. R. von, die Bolkslieder ber Deutschen.                                  |
| Eine vollständige Sammlung berfelben von der Mitte                                    |
| bes funfzehnten bis in die erfte Balfte bes neunzehn=                                 |
| ten Jahrhunderts. Funf Bande mit Generalregifter.                                     |
| gr. 8. 1834 — 37. 8 Thir. 12 gr. Geib, R., bie Sagen und Geschichten bes Rheinlanbes. |
| Weib, R., die Sagen und Geschichten bes Rheinlandes.                                  |
| In umfassender Auswahl gesammelt und bearbeitet.                                      |
| 1836. gr. 8. cart. 2 Thir.                                                            |
| Guttenftein, D. B. F., Geschichte bes spanischen Boltes.                              |
| In gedrängter Uebersicht dargestellt. 2 Thle. 1836. br.                               |
| 2 Thir. 12 gr.                                                                        |
| Laube, S., Moderne Charakteristiken. 2 Theile. 1835. 8.                               |
| 3 Thir.                                                                               |
| — Reisenovellen. 1r 2r Bb. 1835. 8. br. 4 Thir.                                       |
| - Reisenovellen. 3r 4r Bb. 1836. 8. br. 3 Thir.                                       |
| - Liebesbriefe. 1836. 8. br. 1 Thir.                                                  |
| — die Poeten. Novelle. 8. br. 1 Thir. 12 gr.                                          |
| — die Schauspielerin. Novelle. 1836. 8. 1 Thlr. 4 gr.                                 |
| — das Glück. Novelle. 1837. 8. br. 1 Thir. 18 gr.                                     |
| Rlagen eines Juden. 8. br. 16 gr.                                                     |
| Rlagen eines Juben. 8. br. 16 gr. Le Petit, Sittengallerie ber Nationen. Das Buch ber |
| Bölker in Bilbern und Bignetten. 1836. gr. 8. cart.                                   |
| 1 Thir. 12 gr.                                                                        |
| Lewald, A., Aquarelle aus bem Leben. 4 Theile. 1836                                   |
| und 1837. 6 Thir.                                                                     |
| Saintine, ber Verstummelte. Mus bem Frangofischen nach                                |
| ber 4ten Auflage. 1835. ar. 12.                                                       |
| Schütt, Abo, Pliche. Episches Gebicht in brei Gefangen. 1836. 8. cart. 1 Thir. 8 ar.  |
|                                                                                       |
| Barnhagen von Enfe, Denkwürdigkeiten und vermischte                                   |
| Edwiften 2 88h or 8 A Thir 12 or                                                      |

### Reue

## Reisenovellen

von

Seinrich Laube.

Erfter Banb.



Mannheim.

Berlag von Beinrich Soff.

1837.

36 BG

6.0. Jam : (1

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

### Inhalt bes erften Bandes.

|             | z. Cine zuhte nauf pommern.     |     |  |
|-------------|---------------------------------|-----|--|
| 1.          | Bis Stettin                     | 1   |  |
|             | Bis Swinemunde                  |     |  |
|             | Swinemunde                      |     |  |
|             | Die Saison                      |     |  |
|             | Rach Rügen                      |     |  |
|             | Auf Rügen                       |     |  |
|             | Rügen                           |     |  |
| 8.          | Rach Arcona und Stubbenkammer   | 147 |  |
|             | Die Seefahrt                    |     |  |
| 10.         | தேர்ய்                          | 193 |  |
| 11.         | Der Sturm                       | 204 |  |
| II. Berlin. |                                 |     |  |
| 12.         | Berlins Geschichte              | 225 |  |
|             | Fortsetung                      |     |  |
| 13.         | Berliner Berühmtheiten          | 275 |  |
| 14.         | Die Maske                       | 325 |  |
| 15.         | Beine bei Steheln und im Rafino | 344 |  |
| 16.         | Legel in Berlin                 | 373 |  |
| 17.         | Die Novelle in der Theaterloge  | 118 |  |
|             | ••                              |     |  |

I.

Eine Sahrt nach Pommern.

#### motto:

Blond und fraftig, fin und tren Und vor Niemand tragt a Sheu, Da Pomma.

### Bis Stettin.

Der Kondukteur war ein dicker, leidenschaftsloser Mann, der ein wenig schwer hörte. Ich saß dicht neben ihm, und die vorfallenden Rippenstöße wurden keines Wortes gewürdigt. Solch eine abgehärtete Reisegleichgültigkeit, ich möchte sagen: diese Objektivität der Post ist Leuten sogar sehr angenehm, die viel gereist sind, jedenfalls angenehmer als die Süßelichkeit einer sorglichen Theilnahme, deren Ursprung selten anderswo als in ausgewaschener Manier oder in Hossnung auf ein Trinkgeld zu suchen ist. Die meisten Damen denken anders darüber, sie wünschen Sympathie quand même, Sympathie um jeden Preis.

V.

Es war Abend und bunkelte ichon, als wir aus Berlin heraus kamen, und ein wiglofer Spagvogel, ber mit und im Rabriolet fag, fragte ben Ronbutteur, ob wir auch in Pommern ficher waren. Da er ben schlechten Spag wegen Sarthörigkeit bes Empfängers wiederholen mußte, fo wurde er noch schlech= ter, benn Scherz und Dig find wie weiße Bafche, fie konnen nur einmal auftreten. Der Konbukteur hob blos bie Sand und fagte oh! Man kann auch ben Pommern eher alles Undere zutrauen, als Spisbuberei, bafur find fie ju einfach. Wir maren auch noch lange nicht in Pommern, und hatten gar feine Mussicht, bes Nachts hinzukommen. Der Kondukteur nahm aber hiervon Gelegenheit, bas Wort gu ergreifen, und ein für allemal zu fprechen. Fruher nämlich habe er ben Cours von Roblen; nach Giegen gemacht, und ba habe wohl fo etwas paffiren konnen, ba fei der Kondukteur seines Lebens nicht sicher gemesen. Es muß vorausgeschickt werben, bag er Kondukteur und Man und Ich fur gleich bedeutend hielt, er hatte fich ftreng in den absoluten Begriff eines Konbukteurs hineingereif't. Was also irgenb einem Robukteur in der Welt begegnet war, bas erzählte er in der ersten Person.

Alfo: 3ch hatte viel Gelb auf ber Poft, unb fuhr wie heute in die Nacht hinein; meine auten Talglichter brannten in ber Laterne, wir fuhren an einem Balbranbe bin, und ich bammerte fo, wie man zu fagen pflegt, mit halb zugemachten Mugen. Da ging's rat - rat - rat, bie Laterne flirrte und war aus, ich friegte einen Rud an ber Schulter, ber Bagen ftanb ftill, ber Postillon mar vom Pferbe. Das maren brei Schuffe gemesen, einer hatte bas linke Vorberpferd nieder geworfen. Der zweite mar in die Laterne gefahren, ber britte hier in's Polfter neben mir, bas Polfter hatte feine Schulbigfeit gethan und ben Schuß vortrefflich gebampft, Der Schuft von Postillon war gleich ausgeriffen, bie herren Paffagiere thaten ein Gleiches; fonft muß man zehn Tritte und Thuren aufmachen, ehe sie 'rauskriechen, diesmal waren sie wie 'n Donnerwetter alle zum Teufel, und bie Kanaillen von

Spisbuben waren gleich bei ber Sand und fielen über mich her. Laut Instruktion wehrte ich mich bis zum letten Athemzuge, und als fie mich halb tobt geschlagen, frumm gebunden und geknebelt hatten, ftedten mir meine breiundbreifig Doftftude noch in ber Reble. Sterben ift 'ne Rleinigkeit, aber fein Eigenthum ausraumen zu horen, eins, zwei bis breiundbreißig, bas ift fur 'nen rechtschaff'nen Ronbukteur - nu, die Ranaillen raumten Alles fort, ich blieb wie 'n zusammen geschnürtes Kelleisen am Wege liegen, und bie bitterlich kalte Nacht zerfror mir bas Bischen Besinnung, ich hab' ben Morgen nicht erlebt, wie meine Paffagiere mit Gensbarmes gekommen find, und die Bescherung gefunden haben.

Was, rief mein Nachbar, Sie find schon eins mal tobt gewesen?

Wie? rief ber harthörige Erzähler, ber sich uns gern gestört fah —

Sie find geftorben?

Ja, maustodt war ber Kondukteur; aber nun febn Sie biefe rechtschaffene Watte an, bie hat die

Spitbuben 'raus gefriegt, bier mar ber Pfropfen - ober wie er fagte: ber Pfropf - vom niebertrachtigften Schuffe fteden geblieben, ber bem Rondukteur gegolten hatte; ben wickelte ein Gerichts= schreiber heraus, und es fand sich, bag es bas Schreibeblatt aus einer Rinberschule mar, mas ber Schulmeifter mit rother Tinte forrigirt hatte. Man untersuchte im gangen Rreife bie Sanbidriften und ber Schuft von Schulmeister ward Nachts aus bem Bette geholt, er geftand feine funf Belferehelfer ein, baumftarte Bauern, bie gute Rugelflinten hatten; fie hatten bie breiundbreifig Poftstude vergraben, und bas Postamt hat alle breiundbreißig wieder gekriegt, die Kanaillen hangen im Naffau'schen ba fieht man, bag fein Schurke bie königliche Poft unrespektabel traktiren barf. Ich aber hatte freilich bas Meinige weg, aber ich war auf bem Schlachtfelbe geblieben, und bie Meinigen beziehen eine Penfion.

Hiermit war seine Pfeise aus, er brückte sich in die Ecke, zog den Mantel über bas Kinn und sprach nicht wieder.

Bu meinem Erstaunen fuhren wir einen tiefen Berg hinunter - find wir irre gefahren? Die Kommt Mofes unter bie Propheten, ein Berg in bie Mark Brandenburg? Wir kamen nach Neustadt Cherswalde, welches ba grenzt an bie markische Schweiz, deren Berner Oberland Freienwalde sammt Umaegend. Die Schweiz ift in neuerer Beit ein Lupusartifel geworben, ber nachgemacht wird, wie Bruffeler Spigen und Eau de Cologne nachgemacht werben. Merkwürdigerweise giehen fich wirklich bis an bie pommeriche Rufte hinab Sugel und Sohen in Menge, die freilich etwas burftig und pauvre wie unnuge Brillen ber letten Erduberschwemmung aussehn, aber boch Sugel find. Man kommt gegen Mitternacht auf funf Minuten in Neuftabt an, alfo im ersten, träumerischen Postwagenschlafe, und es wird Einem in der Paffagierstube zu Neuftabt Raffee, fage Raffee prafentirt. Berichiebene Generationen von Postreisenben wundern sich seit Sahren über bies ungewöhnliche Phanomen, und stellen Forschungen barüber an, jeder nach Pommern Reisende ftellt eine Hopothese barüber auf, wie sonst jeder nach Afrika Kommende eine Vermuthung über den Außfluß des Nigers zu Markte brachte. Für auswärtig
Bestissene diene noch die Notiz, daß selbiger Kaffee
von ungewöhnlich fremdartigem Geschmacke ist, das
will sagen, er kann sehr gut schmecken, und schmeckt
nur ganz anders als guter Kaffee. Eine heurathsfähige Dame — mit Respekt zu sagen auß Hinterpommern — welche in ihre Heimath reiste, that
einen lauten Schrei, als sie den ersten Schluck
von diesem Kaffee genossen hatte, und man ist doch
in Hinterpommern nicht gar zu assatisch gewöhnt.

Kaffee macht munter, und von biesem Ariome ausgehend kam unsere Gesellschaft zu ber Hypothese, man werde in Neustadt um Mitternacht damit bewirthet, um die Nähe der märkischen Schweiz nicht zu verschlasen.

Mondschein, Erlengebusch, Hügel auf, Hügel ab, frische Luft — so weit gehn meine Erinnerunsen an diese Naturreize, ich schlief ein trot bes Reuftäbter Kaffees, und erwachte erst wieder auf ber

nachsten Station. Es hat einen eigenthumlichen Reiz, Nachts, bei Monbschein in einer schlafenben, schwarzen Stadt aufzuwachen, beren Eriftenz und Namen uns unbekannt find — bie Welt bedunkt Einen fo reich, fo unauslernbar an stillen Plagen, wo Menschen neben einander fich freuen, intriguiren, leiben und lieben. Ich fragte ben ausspannenben Leinwandkittel - Ungermunde, beschied er mich. Es kann in Ungermunde außerordentlich ichon fein, und bas schönste Mabchen von ber Welt kann bort leben und schlafen. Der polternde Postwagen ftort ihren fugen Traum, in welchem fie ben Gultan er ift bei Tageszeit Registrator ober Kanzellist am Stadtgerichte zu Ungermunde, und hat fein Musfommen - alfo, in welchem fie bem Gultan mit bem Pfauenwebel fanft über bas Geficht ftreicht; fie lachelt Glud und Liebe, und fahrt eben mit bem weißen Urme nach bem Schlafhaubchen, erschreckt von unferm Geraffel. Dammern, Ginschlafen, Traumen, halb Poeffe, halb Ewigkeit, halb Gluck, halb Richts - "funfgehn Minuten, meine Berren!" ich

batte wieder gefchlafen, ber Bagen hielt bei grauer Morgenbammerung in Schwedt, Schwedt, Schwedt, bacht' ich, bas Wort haft Du oft in Tertia gehort auf bem Gymnasium zu Glogau in ber Branbenburgischen Geschichtsftunde, wie man fich furzweg ausbrudt. Es hat Markgrafen von Schwebt gegeben, bie haben Reiter und Fußleute gehabt, und Rriege geführt, auch giebt es Tabafpatete mit ber Kirma "Ranafter von Schwedt." Alfo orientirt über Geschichte und Geographie des Terrains sette ich mich neben die Dame aus hinterpommern, bie laut gugeflüsterter Nachrichten hartnädig geschwiegen hatte, feit die Meugerung gefallen mar "mit Refpett gu fagen aus hinterpommern." Ich prafentirte ohne Unterlaß Zwieback, gnabiges Fraulein, Sie befehlen? fprach von gemischter Gefellschaft, und lofte ben Born in so weit, bag fie etwas von Vorurtheilen fallen ließ.

Bei Schwebt hat man die Ober erreicht, läßt fie aber auf bem ganzen Wege nach Stettin rechts liegen; ber Charakter ihrer Ufer ift gegen Schlesien

wenia gesteigert, wenn auch ein Wenig veranbert, es bleibt ein armer Taglohnerfluß, ber es nie zu einer glanzenben Umgebung bringt; fatt bes Beiben- und Walbufers, bas er oben in feiner Jugend fieht, hat er bier in ber norblichen Mark und in Pommern einen mit Schilfgras bewachsenen Strand, ber eigentlich gar fein Ufer, fondern nur eine Begrenzung ift. Er gleicht in biefem Mangel scharf geschnittener Abgrenzung ben traurigen, friechenben Binnenseen ber Mark, die ohne Muth baliegen wie bunkles Maffergewürm. Diefer trifte Charakter, welchen die Berliner bei Trertow fo emphatisch überfeben, verleidet die Baffermaffen, welche ein Saupt= reit biefes öftlichen Norbens von unferm Baterlande fein fonnten.

Die Post fliegt am Markgrafenschlosse von Schwebt vorüber, und burch eine breite Lindenallee, die Berliner Linden von Schwedt, bahin. Das könnte hier
recht hübsch sein, wenn hübsche Menschen barunter
spazieren gingen, so in ber Morgenbammerung und
wahrscheinlich auch sonst bei einer kleinen Provinzial-

stadt, neben einem verlassenen Fürstenschlosse hat das Ganze ein öd historisches Ansehn. Als die vielen hundert kleinen Souverainetäten noch bestanden haben, da müssen die Länder allerdings viel interessanter, charakteristisch gefärdter und belebter gewesen sein — wo man jeht auf solche Rester stößt, da haben sie so etwas von alten Bibliotheken oder Bücherschränken, in denen Chroniken stehn.

Ewig jung und blühend ift nur der Tabat; dies moderne Gemache, vaterlandisch Blatt, gebeiht hier bei Schwedt in fetter, grüner Ueppigkeit, durch eine stolze Allee führt der Weg nach dem tabakklassischen Bierraden, berühmt durch seine Blätter wie Arabien durch seinen Weihrauch; der Vierradener stinkt nur ein Wenig. Ueppige Aussicht links und rechts für einen Schmaucher, und in Vierraden trocknen aus allen Bodenlucken heraus die langen Blätter dem Genusse oder Genossenwerden entgegen. Vierraden, das duftende, soll früher kriegerisch gewesen sein. Ein miserabel zerfallenes Gemäuer um einen kleinen brutalen Thurm am Ende des Dertchens ist Sis

ber Rampfesluftigen von Bierraden gewesen, und fie baben mit benen von Schwebt in vielen Kehden gelegen. Von allem Ruhm ift jest nichts übrig als Tabat. Uber in unfrer Beit ber großen Reiche, ber Allgemeinheit, ber gleichen Militairpflichtigkeit find mir bie Erinnerungen an bie Gelbftftanbigfeit ber vielen einzelnen von Soundso immer febr intereffant, und wenn man ein Ebelmann ift, fo mag es von gang angenehmem Reize fein, juft einen Namen gu baben, ber in Chronifen und Sagen alfo felbitftanbig genannt wirb; es ift fo etwas homerifch Epifches barin im Gegenfage zu benen von Muller, von Schmidt, von Soffmann. Es ware ichabe, wenn ber Schriftsteller Maltig feine Nachkommen hatte, weil bie Erinnerung an jene romifche Untwort vertoren geben konnte, bie er einst gegeben hat, als er wegen eines Schauspiels mit ber Berliner Polizei brouillirt gewesen ift. "Wenn bie von Maltis," hat er gesprochen, "breimal hunderttausenb Mann tommanbirten, fo wurden fie ben von Bollern eine andre Untwort geben." Diefes phantafieftarte Ignoriren einiger Jahrhunderte, diese unabhängige, von allen Möglichkeiten unabhängige Kombination ist mir viel interessanter gewesen, als alle Schriftstellerei des herrn von Maltis, welchem Eindrucke unbeschadet bessen, Pfesseren und Sonstiges sehr schön und lehrreich sein können. Bei den Tabakspflanzungen und denen von Vierraden kam ich auf solche Abewege.

Hinter Vierraden ging die Sonne tönend auf, das Land dampfte, aus der Tiefe neben einem ershöhten Städtchen blinkte silbern hie und da die Oder auf, wir waren an der Grenze von Pommern, das vor uns liegende erste pommersche Städtchen heißt Garz. Hügelzüge nach mehreren Seiten geben der Aussicht Abwechselndes. So denkt man sich Pommern gar nicht. Freilich muß man überhaupt dreierlei Pommern unterscheiden: dasjenige, in welches wir eben hineinsahren, ist Vorpommern, ein fruchtbares, wohlhabendes Land mit der lebhaften, thätigen Hauptund Handelsstadt Stettin; nordwestlich davon das sogenannte schwedische Pommern, jeht Neuvorpoms

mern, mit ber ftipenbienreichen, ftubentenarmen Unis versitätsstadt Greifswald und bem burch Wallensteins Renommage berühmtem Stralfund. Diefer Strich Landes hat noch heute von seiner früheren schwedi= fchen Beit eine abstechend frembartige Karbung; nordöftlich bas betrübte hinterpommern, bas eigentlich arme, traurige Land, mas man mit bem Musbrucke meint: er ift ein armer Pommer. hinter Stargard, einer artigen, rührigen Stadt, bem Gemufegarten Pommerns, beginnt hinterpommern. Stargarder mogen burchaus nicht zu hinterpommern gerechnet werben, und gehören immer zur lebhafteften Opposition, wenn bas melancholische, tieffinnige Bolkelied gefungen wird:

> "Maikäfer flieg! Mein Vater ist im Krieg, Meine Mutter ist im Pommerland Und's Pommerland ist abgebrannt, Maikäser slieg!"

Nein! schrieen sie in Passendorf, bem mons sacer ber neuen Romer, nein, 's ist nicht mahr, Pom=

merland ist nicht abgebrannt! — Das Ding mag wohl aus bem breißigjährigen Kriege stammen, wo in Pommern oft Nachtquartier gemacht wurde.

Wenn man von Garz aus noch einige Male bie hügel hinauf und herunter gefahren ist, sieht man Stettin mit einem breiten Thurme auf einem ber höchsten liegen. Da die Stadt sich mehr nach der Ostseite zur Ober hinabzieht, so zeigt sie dem von Berlin Kommenden mehr eine feste Burgspige; wie bei allen Festungen und spröden Jungsern muß man lange und durch mancherlei Biegungen sich wenden, eh' man ihm Aug' in Auge gegenüber kommt.

### Bis Swinemunde.

Stettin ist zu großer Wichtigkeit erhoben worben, da es der Hauptort des Ausgangs und Eingangs für die preußische Schiffsahrt ist. Die Zeiten der Hanse sind vorbei, wo Danzig eine Rolle spielen konnte, jener abgelegene Theil der Ostsee mit den kärglichen Beziehungen zu Rußland, dem Verkehre mit Thran und kleinen Kaviarfäschen ist eben ein abgelegener worden. Es ist von da keine kourante Straße in's Herz des Landes, die Weichsel verirrt sich zu weit nach Osten, der Landweg ist zu weit und zu theuer, jene altpreußischen Provinzen sind durch zufällige Konstellationen viel unbedeutender, und für

eignen Markt viel unwichtiger geworben, ale fie es einmal gewesen find. Stettin aber hat die Dber, ben rein preugischen Klug, es grenzt naber an Engtand, an biefes Alpha und Dmega alles beffen, was Gelb, Erwerb und Sandel beift. " Stettin ift ber erfte Seeort Preugens, obwohl es gar nicht an ber See liegt. Balb hinter ber Stabt behnt fich die Dber in's Saff aus, und mundet im Sauptarme Swine in's Meer, Sie ift gludlicherweise bis Stettin fo tief, bag fie große Schiffe tragt, unb am Bollwerke von Stettin fieht man Fahrzeuge von allen Kalibern. Freilich muffen bie fchweren einen Theil ihrer Labung vorher auf die fogenannten Lichter ichaffen; inbeffen hat bas ungeheure Wert ichon lange begonnen, allmählig ein fo tiefes Sahrmaffer au gewinnen, bag bies Musladen ober Lichten erspart werbe. Bu bem Ende arbeiten bie Bagger Tag um Tag - bies find plumpe, breite Fahrzeuge, in welchen eine Dampfmaschine ftohnt, und an beiben Seiten eine Reihe fupferner Reffet in Bewegung fest. Diefe fcharf geranberten Salbkeffel fchneiben

in den Baffergrund ein, schöpfen sich damit voll, steigen wieder auf, schütten den Boden in ein Beshältniß, gehen bann von Neuem hinab, und verstiefen auf solche Weise den Grund. Man sieht dieser theuren Instrumente von Stettin dis jenseits des Swinemunder Hafens mehrere, und es steht zu erwarten, ob die Natur den Baggern weichen wird.

Ich hab mir bies Ober : und Swine : Seewesen mehr wie einen Dilettantismus vorgestellt, hab' aber doch viel mehr gefunden, als ich erwartet hatte. Stettin hat einen sehr respektablen Wasserverkehr, und Theer und Masten; gekauter Tabak und Waarrentonnen, Matrosenlärm und kräftiger Geruch sind in Genüge zu sinden, wenn man von der obern Stadt nach dem Wasser hinabskeigt.

Die Pommern und Stettiner sind sehr stolz auf Stettin, und finden es sehr schon gelegen und mit schöner Gegend umsaumt — bas hügelige Terrain am Wasser ist auch wirklich für diesen sonst magern Theil unsers Vaterlandes ganz artig; objektiv bestrachtet ist es freilich nicht viel. Frauendorf, ein

am Bergeshange seitwarts bes linken Oberufers gelegenes Dertchen ist der besondere Stolz Stettin's.
Die Berläumdung sagt, es laure ein fanatischer Stettiner an der Luisenstraßen-Ecke dicht bei der Post
allen Reisenden auf, und falle sie meuchlings mit
dem Borschlage an, Frauendorf zu sehen, um jeden
Preis Frauendorf zu sehen.

Unweit Frauendorf liegt eine Villa auf bem Sugel bicht in Baumen, und ich muß geftehen, baf bies ber einzige Puntt gewesen ift, ber mir einen Reiz gewährt hat. Wenn man in folder Begend lebt, bann mag es recht und nothwendig fein, fich bie vorliegenden Gaben fo gunftig als möglich in's Muge zu ftellen; in jebem Kreise laffen sich auch wohl Berhaltniffe auffinden, bie uns behaglich find, es mag auch biek gar nicht fo schwer fein bei biefer Begend, aber ohne Beiteres will ich nicht zu ben Stettinern ftimmen. Wenig Farbe, bis auf bas melancholische Grun bes Flugufers, mas fo niebrig ift, bag ber schmale Flug jeben Augenblick in unferm Glauben überlaufen fann, gleich einer Suppenmasse in grün glasirtem Topfgeschlere, keine Gruppirung, ungleiche, fast immer unbequeme Temperatur vom Wasser her — nur wenn man lange Zeit keine weckende, schwunghafte Gegend vor Augen gehabt, wenn man lebhaft bessen eingebenk bleibt, es sei ein nordisches, weniger zeugendes Klima ringsumher, nur dann streist man mit "D ja, hem, hem, ganz artig" durch all diese nördlichen Partieen. Die rücksichen Lobpreiser haben ihnen freilich am meisten geschadet.

Stettin ift bis jest die einzige Stadt in Preußen, welche eine Statue Friedrich's des Großen besitst — hatten die Engländer doch lange Zeit Shakespeare vergeffen, und Garrick mußte ihn auswecken.

Es ist ein Bild aus weißem Marmorsteine, auf einem hübschen Paradeplate aufgestellt, welcher davon "ber weiße" genannt wird. Ueberhaupt lehrt es hier jeder Schritt, daß Preußen seinen markigsten Kern in diesem Pommerlande besitzt — ein einfach, treues und der tüchtigsten Ausopferung fähiges Bolk sind diese Pommern. Braucht nicht nach entfernten

Gebirgelandern ju reifen, um offne Bieberteit ju fuchen, ohne Uffektation haben die Pommern alle Tüchtigkeit der Eproler - die Gesinnung dieses Bolksftammes im Gangen, im Durchschnitte hat mir einen burchweg lieben, überaus wohlthatigen Ginbrud gemadt. Mag es einige Befdranktheit abgeben, mag Spekulation ein gang wo anders herkommenbes Wort fein, bas Berg behalt boch ewig feine Dacht und Rechte, und bas Berg erhalt bie beften Ginbrude unter ben einfachen, reblichen Pommern. Dag biefer Einbruck gehoben wird burch bas Meugerliche biefes Bolesftamms, burch bie Eraftigen, tuchtigen Leiber, bie vorherrichend wohlgebildeten Gefichteguge, burch ben allgemeinen gefunden Unftrich ber Generation, bas ift natürlich und eine Bezeichnung mehr.

"Haben Sie Löwe gehört? haben Sie die neue Borfe gesehen, — nicht wahr, der schlechte Plat bafür blamirt uns auf 150 Jahre und länger? Sind Sie in Frauendorf gewesen?"

Diese Fragen, Stettiner Fragen, bie jedem Reisfenden gutommen, der einen Frad befift, waren

vorüber, und ich schwamm auf bem Dampfboote bie Der hinab, vorüber an ben ungähligen Schiffen und Rahnen, Solaplaben, fleinen Fabrifen und fonftigen Betriebsamkeiten, die ber Philister Sandel und Danbel nennt, nach bem Saff hinaus. hier hat man eben gur linken Seite etwa eine Biertelftunbe vom platten Ufer jene fleinen Sugel, ber Stolz Stettins, wo Frauendorf bes Bewundertwerbens harrt, bier fommt auch jene Billa, beren ich oben gebachte. Ein ftattlich italienisch Saus, reich und gestaltig von Baumen umgeben macht fie allein jenen Ginbruck, ben man reich nennen burfte, und ber im Allge= meinen hier vermißt wirb. Sie gehort auch einer reichen Wittme, bei ber bie angenehmfte, bedeutenbste Gefellschaft, also auch wirklich reicherer Lebensreig gu finden sein foll. Der bekannte Componist Lowe ift öfters in ber Woche hier angutreffen; feine Stellung in Stettin ift bie eines Organisten an ber Jacobi-Eirche, seine Stellung in ber musikalischen Welt eine fast einzige; ber Uebergang vom Poeten, welcher mit Worten und Gedanken ben bewußten Menschen be-

wegen will, jum Dufifer, ber mit Ausbruden wirft, welche Empfinbungefrafte berühren, Empfindunge-Erafte, beren bie Geistesoperation nicht habhaft merben fann, - mit Tonen. Lowe fteht mitten inne: feine Rompositionen haben noch fo viel Beiftesoperation bes Poeten, bag bie Dufit nur ein Begleitenbes, Untergeordnetes wird, und boch fo viel bes Einbrucks aus ber geheimnisvollen Tonwelt, bag ber bewußte Weg bes Poeten umschleiert ift. Man follte ihn vorzugsweise ftatt Mufiter - Romponist nennen; er ftellt zwei große Belten zusammen, und ift mehr ein Talent, als ein Genie. Das hier vermifte mufikalische Genie, ift freilich bei ben meiften Dufikern nur ein Instinkt, ber nur im mufikalischen Elemente eine Erifteng hat, und fein Berhaltnig gur übrigen Welt nicht versteht, wer will aber etwas fagen gegen folche Rapricen ber Gottheit, man nimmt fie bin wie eins ber vielen Mufterien, in benen wir weben, und vergift es gern, bag ber unfer Innerftes bewegende Musiker außer feiner Kunft ein Dummkopf fein tonnte.

Die überwiegenbe Richtung nach Goethescher Doefie bei Lowe ift aus Obigem erklart, und bag er bie Mufit nur als eine Silfstunft betrachtet eben baber. Diefem Rationalismus ber Dufit ftebt als baarer Gegenfat Mendelssohn = Bartholon gegenüber, welcher bie mufikatische Welt als eine vollkommen fethste ftanbige geltend machen will, und Lieber ohne Worte Schreibt. Dies gift bei Lome fur baaren Unfinn: ein folder Borwurf mußte aber bann freilich alle. bloffe Instrumentalmusit treffen. Ich alaube, wir werben wohl baran thun, uns beiber Weisen zu erfreuen, bis einmal ein großer Geift bie Gebeimniffe ber mufikalischen Kunft befinirt, und wir bann paragraphenweise barthun konnen, was unser Ders bewegen foll, was nicht.

Lowe selbst foll ein einfacher, bebeutenber Mensch sein, ber sich wie die meisten berartigen Figuren mehr in kleine Kreise und wenig Menschen zuruckzieht. In der That gibt es wenig Unlagen zu innerlich bedeutender Wirksamkeit, welche nicht eine Soncentrirung auf einzelne Menschen nöthig machten; in diefer Gedankenrichtung liegt wohl auch die Mosnogamie, es liegen barin die gerechten und ungerechten Vorwürfe gegen den Goethe'schen Umgang.

Befellige Genies werben felten hiftorifche.

Wo der schmale Oberfluß aufhört, diesen Ramen zu tragen, wo sich die Wasserstäche zuerst mehr ausbreitet, da wird es Parenwasser genannt; ist es zum weiten, kaum übersehbaren See ausgedehnt, dann heißt es Haff. Hier beginnen schon meerartige Erscheinungen: die kartosselsesten Landbewohner werden mitunter seekrank, hier und da erblickt man einen Heineschen Bogel, eine Möve. Dieser Boget ist wirklich durch ihn und seine Gedichte zu einer anständig und allgemein honorirten poetischen Figur geworden. Ich zog mich indessen in die Kapitte zurück, um mir den Meeresgenuß nicht durch biese Haffansänge verkümmern zu lassen.

Dort in ber Rajute faß im Winkel, abgewendet von aller Welt, ein Bekannter aus Berlin, ber mich nur etwa des Jahres einmal erkannte, ein Mufter-Hoppochonder, der sich darin von den gewöhnlichen unterscheibet, daß er sich seit mehreren Jahren für hergestellt ansieht und ausgiebt. Ich bestinde mich außerordentlich wohl, pflegt er zu sagen, wenn er etwas sagt, seit ich nux vomica brauche, außerordentlich wohl.

Die erste Pflicht, bie man jedem Sppochonder zu erweisen hat, besteht barin, ihn nicht eher wirklich zu kennen und anzureben, als bis man beutliche Unzeichen hat, er wolle es felber. Daß er antworten, auf etwas eingehn, fich betrachtet febn muß, bas ift ihm bereits eine gewaltige Unftrengung, beren er Rrafte und Rerven nicht immer fähig fühlt. Stumm neben Jemand figen, ber ihm nicht ftodfremb ift, macht ihm ichon Arbeit und Muhe, benn ber neben ihm Sigende ift ja boch ber stumme Gläubiger eines Gespraches. Jebe Nahe nimmt in Beschlag; bas empfindet ber Sprochonder bis in die feinsten Ruancen — wer nie hypothond= rifch gewesen ift, kennt bas feinste Gewebe von Combinationen gar nicht, beffen ber Mensch fähig ift.

Mein Schoneberger — in Schoneberg bei Berlin hatte ich mit ihm Regel geschoben, ale bie nux vomica in glangenbfter Bluthenwirkung bei ihm ftanb - fchien feinen gang schlechten Tag ju haben, obwohl er im Winkel faß; es war zwar nicht ber Eleinste Buchstabe in seinem Gesicht, als ob er mich jemals gesehen; aber ich sah schärfer, seine Mugenlieder verriethen mir, daß es heute feine Sppochonbrie erregen wurde, wenn ich ihn ignorirte. Diefe Gegen= fate liegen einmal in bem Buftanbe: jest um feinen Preis gefannt fein, im nachften um jeben Preis, weil man fonft Berachtung, Feinbichaft, im Stillen schleichenbe Intrique und alles Schlimme bahinter tragen fann. Rurg, fein linkes Mugenlieb fagte mir: heut will ich gegruft fein, und bann werb' ich mich befinnen, wo wir uns gefehen haben, und bann werd' ich nach einiger Beit Schoneberg errathen mit bem Regelschieben, und bann werb' ich fehr lacheln.

So geschah's. Er wollte nach Copenhagen reisen — Brechmittel haben etwas Vehementes, sagte er, obwohl sie eine vortreffliche Erschütterung des Dr.

ganismus erzeugen, eine gelinde Seekrankheit muß ausgezeichnet wirken, ich hoffe barauf — ben Deean hab' ich erschöpft, die langen ungeschickten Wellen vermögen nichts mehr über meinen Magen, aber ich hoffe noch Alles von den kurzen, unregelmäßigen Stoß-Wellen der Oftsee —

Sie fahren also blos nach Copenhagen, um — Bitte ergebenft, ber Herr hinter Ihnen wunscht Sie zu fprechen — pahl

Ein richtiger Hypochonber läßt große Zwecke nies mals bei ihren blanken Ramen nennen.

Der herr hinter mir wollte L'hombre spielen; ba es aber auf bem Berbecke etwas Regen warf, so ließ sich nichts bagegen sagen, ber herr schlug aber bermaaßen hohe Sage ber Points vor, baß ich so lange außerst erstaunte, bis ich mit einigem Detail bieses herrn bekannt wurde. Er war namelich bei der Post angestellt, und hatte nur drei Tage Urlaub, drei Tage Urlaub sind aber in einem Post officiantenleben schon eine so außerordentliche Seletenheit, daß während berselben alles mögliche Außer:

orbentliche versucht wird — ist's schon gefährlich, mit einem Commis zusammenzutreffen, ber nach vierzehn Tagen ober gar brei Wochen seinen Sonntag = Nachmittag hat, so kann die ganze Eristenz auf's Spiel kommen bei einem Postofficianten, ber nach so und so viel Monaten einige Stunden Urtaub hat. Alles an Wagniß und Genuß soll da zusammengebrängt werden, was sich klein, einzeln, unscheinbar in unserem stets offen stehenden Leben herausmacht und verliert.

Der Hypochonder lächelte zum L'hombre: Kartenspiel kümmert sich um Nachbarn und Zuschauer
nicht, der Nebensisende ist leicht beschäftigt, und
boch nicht in Unspruch genommen, bleibt stets ein
Freiwilliger. Dieser Zustand ist das Ideal eines
Hypochonders. Er flüsterte zuweilen seinen Lieblingsspruch: "das Leben ist wenig, das Leben ist blutwenig", und daran war zu erkennen, wie vortresstich er sich besand, denn der eigentlich schlimme
Hypochonderzustand hat keine Worte.

Wir waren mitten im riskanten L'hombre, als der Postofficiant erfuhr, das Dampsschiff gehe am andern Morgen schon wieder von Swinemunde ab, dann pausirte es zwei Tage, ehe es wieder ankame und abführe. Dies war gegen den Plan seiner dreitägigen Ferienzeit, und er war nun genöthigt, des andern Morgens wieder zurückzureisen, wenn er zur rechten Zeit hinter'm Brieffenster sien wollte. Dies machte ihn noch verwegener, und er paste gar nicht mehr, sondern entrirte jedes Spiel, um die Zeit auszubeuten — die Situation mochte den Hypochonder amussiren, er slüsterte immer lebhafter: das Leben ist wenig!

Da wechselte die Scene: der Postbestissene vollendete die stehende Formel "ich entrire" nicht mehr, die Karten entsanken seiner Hand, er neigte sein Haupt — das Haff war unruhig geworden, und stieß unser Schiff heftig in die Rippen, Neptuns Opfer begannen ringsum — mit brauender Miene blieb nur der Hopochonder aufrecht sien — jeder

Lump wird feetrant, sprach er vor fich hin, nur ich nicht.

Man ergablt, bag alte, ausgepichte Matrofen, lebenslange Indienfahrer, benen ber Dcean bie Dagenheiterfeit feinen Mugenblick trubt, daß biefe Muttoritaten bes Schonebergers auf bem Saff und ber Ditfee krank werben wie Lanbratten; ich machte bie entsprechende andre Erfahrung: auf bem abriatischen Meere ftraften mich die Meeresgotter in ben erften funf Minuten, bier fublte ich nur ben Ropf ein wenig belegt. Da ich ausgestrectes Liegen, befonbers wenn ber Ropf sich ebenfalls horizontal fügt, als probat erfunden hatte, fo nahm ich eine Rajutenbank in Beschlag, und bas stille Schaukeln, bas gleichmäßige Mechzen und Stohnen ber Opfernden, der unverruchbar in der Mitte des Bimmerchens figende, vergebens ben Meereszorn herausforbernbe Schoneberger wirkten fo einformig, fchlafernd auf mich, bag ich balb bewußtlos auf ben Wogen schwamm.

Behalt es nicht immer etwas tief Erschreckenbes, wie unfer Leben fortwahrend an unermeff'nen Abgründen schlummert! Wir haben uns so hinein gelebt in die gröbsten äußerlichen Gesetze der Dinge und Kräfte, daß wir die Furcht vergessen, weil wir nicht mehr nachdenken. Es ist auch das Beste, da gar nichts zu fürchten, wo man Alles fürchten müßte — man denkt nicht daran, daß die See einmal senkrecht, auswärts strömen könnte statt horizontal, dann verschlänge sie solch Dampsboot wie einen Tropsen, man schläft ein im unbewußten Vertrauen auf herkömmliche Gesetze.

Ich hatte lange geschlafen, aber ber Hppochonsber saß noch unverrückt bräuend ba, ein kugelfester Helb, um ben rings Alles gefallen war — nicht seekrank? fragte ich — ein verachtendes Schweigen antwortete — die Ostsee macht mehr Wirthschaft, tröstete ich, und zum Zeichen des Empfangens solcher Tröstung puhstete der Schöneberger.

Ich stieg auf's Verbeck — kalter Wind und Regen schmissen barüber hin; an ber Backbordseite war ein Raum ben Seebrüchigen angewiesen; Ma= trosen führten allerlei Kandibaten bahin, nament= lich eine alte Stettinerin hatte fest wie an ber Karobank Dofto gefaßt, mit beiben magern Sanben ben Rand bes Schiffes haltend, und in gemeffenen Paufen fich vom Sige nach bem Baffer zu erhebend. Sie hat ihren Posten bis wir landeten un= verruckt bewahrt wie ber Steuermann. Gine Dame jungerer Zeit verbeckte bas Gesicht mit schönen weißen Sanden, die Mugen Schienen geschloffen zu fein, fie regte fein Glied - ber Poftbefliffene, welcher fich herauf geschleppt hatte, kauerte nicht weit von ihr. und genoß in Ungitichweiß gebabet feine Kerien. Rleine Sugel rechts vom Schiffe flogen bicht am Ufer vorüber, die Lebbiner Berge, noch weiter rechts zeigten sich die Wolliner, Swinemunde war nahe. Mittel= mäßigen Geographen wird es befannt fein, bag in ber Schule gelehrt wird, die Dber bilbe bei ihrem Musfluffe zwei Infeln, Ufebom, ober vollständiger Uisedom und Wollin; heißt nun auch bas Waffer nicht mehr Dber, und batirt es auch nur jum ges ringsten Theile von ihr, die Sache hat doch ihre ziemliche Richtigkeit, und als wir um eine Eleine, V.

mit Sichten fparfam bemachfene Landzunge gebogen maren, lag die öftliche Ede von Ufebom por uns, und darauf mit leuchtenden weißen und gelben Saufern Swinemunbe. Es erinnert an die Landhauferreihe, welche zwischen Pabua und Benedig am Ufer ber Brenta liegen. Bon ben vielen Rauffahrern im Safen Schallte jener monotone Matrofengesang, ber uns noch zu fprechen geben wird; was noch von Babegaften in Swinewunde war, tam an ben Quai, Bolwerk bier genannt, um bas Dampfichiff landen ju febn; bunkelnd fiel der Abend nieder; der Poftbefliffene fah's mit Schmerz; nur biefer Abend, ben ihm die Nachwehen ber Seefrantheiten füllten, mar ber ftille Genug feiner Reife, ben anbern Tag mußte er fort; ber Schoneberger erschien auf bem Berbede und fagte "Pah!"

## Swinemunbe.

Swinemunde ist das Seebad von Berlin wie Scheveningen vom Haag, Havre de Grace und Boulogne
von Paris. Obwohl es etwa breisig Meilen von
Berlin entfernt liegt, so kann man doch mit Schnellpost und Dampsschiff in vierundzwanzig Stunden
da sein. Nächst den Berlinern sind natürlich die
Pommerschen Leiber vorherrschend in diesem Seebade, auch die Schlesser, tief eingekeilt in's Binnenland, wenden sich meist hierher, wenn sie Meereseinslüsse brauchen. Was weiter nach Westen in
Deutschland liegt, sucht die Nordsee.

Wie bas Bolkslied fagt "es fiel ein fanfter Regen", als wir an's Land fliegen, ber Schoneberger verließ uns brufte ohne Abschied, ber Poftbefliffene schüttelte fich, und vertraute mir, es fei ihm noch fo jammerlich zu Muthe, bag er fich gleich zu Bett legen muffe, und nicht einmal in's Ge= sellschaftshaus kommen moge. Dies Gesellschaftshaus liegt wenige Schritte abgesondert von der Stadt, aristokratisch allein, einige hunbert Schritte vom Landungsplate und biefem gegenüber. Es ift ber Mittelpunkt fashionabler Badewelt, und auf gang stattlichem Fuße eingerichtet. Man findet Mittags bort eine große table d'hote, und Abends Gefell-Schaft, die fich mit Effen, Trinken, Spiel, Mufit und Tang unterhalt.

Ein Schiffer wies mich mit Gepäck und Wohnungsgesuch an sein reizloses Weib, und wir stiegen
am Bolwerke hinab auf festem seuchtem Sande —
bieser solibe Dünensand vertritt hier die Stelle des
Pflasters. Eine lange artige Reihe Häuser mit der
Aussicht auf ben inneren Hafen, welchen die Swine

bilbet, zieht sich im stumpfen Winkel an blesem Quai hinunter, langsamen Ganges fast eine kleine Biertelstunde einnehmend. Hinter bieser ersten Reihe sinden sich noch zwei, drei Straßenschichten, und diese nicht unbedeutende Masse, hinten an einen Köhrenwald und an Sandsläche gelehnt, bildet Swinemunde. Vom Meere ist nichts zu sehn.

Es war in ben letten Tagen bes Muguft, und ich konnte annehmen, bag bie Wohnungen bereits jum größten Theile verlaffen feien; fuchte mir alfo bie hubschefte mit einem Treppenaufgange und breit rankenden Pfirfichbaumen gefchmudte Billa aus und trat hinein. Da fand fich benn auch eine fehr noble Bohnung, ein großes, gut möblirtes, fogar mit einem Fortepiano gefchmudtes, breifenftriges Bimmer und ein geräumig Schlafgemach. Das gilt in ber Saifon wochentlich funfzehn Thaler, baraus kann auf ben Preis-Courant im Allgemeinen geschloffen werben; er ift gang folib und tuchtig, geftattet inbessen bei ber außerordentlich großen Angahl von Bohnungen - fast zwei Drittheile bes Drts find

zur Aufnahme eingerichtet - bie Jebem zusagenbe Modification. Jest, außer ber kouranten Babezeit, Kostete meine Wahl auch nur ben britten Theil bes Saisonpreises. So saß ich benn balb eingerichtet im großen Zimmer einsam und allein, und wie es zu gehen pflegt, wenn man fich auf einige Zeit in neue Raume und neue Bustande einsett, bas gange Leben mit feinen taufend Unfangen und Berfuchen tritt wie eine Summe vor bie Seele. Man uberfieht wie eine frembe Geschichte bie fleinen und großen Weben, bie uns nabe getreten find, und für welche wir tein gludlich Ende zu hoffen mußten, ober gar fein Ende; alle bie Lagen und Ber= baltniffe, für welche unfre Phantafie das Bunteste, Rühnste komponirte, alle die außerordentlichen Bunfche, bie wir fur unfer verborgenes Privatgluck erzogen, beren Erfüllung uns für unmöglich galt -Alles bas übersehen wir und lächeln, als ob bas Alles klein und unbebeutenb gewesen fei. Bufammengeschrumpft ift es in bie Jahre vertrodnet. Bon geheilten Schmerzen entbeden wir faum noch bie

Rarben, und munbern uns hochlich, wie bas hat qualen konnen; bas Buntefte und Ruhnfte ift geworben; nur weil wir's auf anbern Begen, als uns vorschwebte, erreicht haben, fieht es nicht mehr bunt und fuhn aus; Werten unferer folgeften Phantaffe find wir fo nahe getommen, um fie als unwesentlich, unhaltbar, nicht mehr zu begehren. Und boch erkennen wir schmerzlich - ber Schmerz hat eine sichre, ewige Jugend — daß sich Anderes geöffnet hat von Bunfchen und Perspektiven, und bag wir fortringen werben bis zur Bewußtlofigfeit. Diese luftgraue Ewigkeit bes Lebens taucht auf wie ber alte Chronos mit grauem Wellenbarte vor unfrer Seele - ich hatte bie Kenfter geoffnet, es regnete leife braugen, die weißen Ragen ber Schiffe leuch: teten aus bem Safen; links und rechts, wo noch Babegafte mohnten, flang Gefang und Saitenspiel, frische Mabchenstimmen flogen wie Bogel burch ben bunklen Abend. Und all bas Menschliche rings um Dich her hat auch solche Geschichte, hofft und zweifelt und erlebt die Beit, und hofft und zweifelt

weiter, und Alles fucht bas Gluck, und findet Etwas, und ftirbt barüber.

Unruhiger warb ber Regen, Wind und Sturm erhob fich von ber Meerfeite ber, balb horte ich bas Brausen und Toben ber See, die nördlich hinter Swinemunde an die beutsche Rufte pocht. Dazwifchen flang zu meinem Erftaunen ein gebampftes polnisches Lied: vier bis funf Gestalten, bicht von Manteln verhullt, ftrichen schattenhaft burch ben Regen vorüber — wie auseinander geriffene Utome fliegt biefe Nation mit ihrem Weh in Europa umher, überall begegnet man ihr. Der Sturm verschlang ihre leifen Stimmen, ber Regen rauschte, falt mehte es aus bem Waffer heruber, ich schloß bas Fenfter, und hordite im Bett bem Toben weis ter - vielleicht, bachte ich, ringt ein Schiff brau-Ben auf Tob und Leben mit biefem Wetter, mahrend Du ausruhst von Reise und Drang; bas ift bie Melt.

Am andern Morgen berselbe graue Regentag, von dem alten Schifferweibe geleitet, welche bie Reises

tasche und ben Regenschirm trug, schlich mit fest umgeschlagenem Mantel ber Postbeflissene trubselig vorüber, um sich wieder einzuschiffen und seinen Genuß von Swinemunde heimzuführen unter die Briefebucher.

Als der Regen etwas nachließ, wollte ich das Meer suchen gehn — ein oberflächlicher Bekannter, oberflächlich für mich und für sich, mit dem ich Gott weiß in welches Herren Land Wein oder Kaffee getrunken hatte, begegnete mir, und suchte mich zu orientiren.

Fast vor allen Häusern in Swinemunde sind kleine Leinwandbächer, sogenannte Marquisen, angesbracht, die Sonne mag vom Wasser und Dünenssand arg zurückprallen, und schattende Bäume sehlen — unter solchem Dache saß ein weißgekleidet Mädchen, ihre dunklen Haare hingen aufgelöst über Schultern und Rücken, ihre Hände waren in den Schooß gelegt, sie sah unverwandten Blickes über die kleine sichtenbewachsene Landzunge nach dem Haff hinaus, wo vor wenig Stunden die Rauchsäule des

Dampfschiffes verschwunden war. Was will biese weiß und schwarze Desdemona — Romantik hier im gesunden, sandigen Pommerlande und bei biesem Regenwetter?

Das aufgelofte Saar hatte mich nicht verwunbern follen, alle Damen tragen es nach bem Gee= babe fo, und man fieht fie links und rechts in biefer Manier, als ob Scipio vor Carthago lage, und bie Krauenhaare zu Bogensehnen bargebracht wurden, wie bort geschehen sein foll. Much baben bie Damen Sturm und Wetter jum Tros viel hartnachiger und beständiger als die Manner - Beiber fürchten die Ibee ber Gefahr mehr als wir, aber ber Gefahr felbst stehen sie entschloffener; und was sie angefangen, treiben fie konfequenter gum Enbe, vielleicht fcon barum, weil es ber Formel geworbene Glaube ihnen nicht zugestehen will. Offenbar giebt es viel mehr treulose Manner ale Frauen, wenigstens ift ber Mann öfter untreu als bas Weib - fragt unfre Liebeshelben auf's Gewiffen; fie wechfeln ichon mehr, weil es bei ihnen leichter und spurloser geschehen

kann, bei ber Frau macht es mehr Eklat, und barum bemerken wir's öfter, und man gahlt nur bas, was bemerkt wird.

Mit biefem weißen Mabchen hatte es aber eine andere Bewandnig. Noch vor einem Monate war fie ein heiteres, lebensfrohes Rind gemefen, und ein Schöner Ravalier hatte fich um ihre Gunft beworben, und fie erhalten. Man fragte, ob fie fich verloben murbe, bazu lachte fie. Un einem fonnenhellen Abende hatte sie mit bem Kavalier unter ber Marquife gefeffen, bas Dampfboot tommt an, und bas Mabchen fagte: Dort kommt mein Schat; ber Ravalier tugt ihr bie Sand und fragt: Soll ber erft tommen? Die Paffagiere giehen mit ihrem Gepad vorüber, um Wohnungen zu fuchen, einer von ihnen, ein junger ftattlicher Mann, betrachtet fteben bleibend bas Paar burch feine Lorgnette, und es ift ihm angufeben, bag er bie Dame intereffant ober fcon findet; er beordert bie Schiffsfrau, mit bem Gepact vorauszugehen, und jum Erstaunen bes Paares tritt er unter die Marquise, sagt bem herrn: "Ich heiße

Soundso, haben Sie die Gute mich ber Dame vorguftellen," er fest fich neben fie, erzwingt mit großer Beläufiakeit ein Gefprach, fagt ihr bie unummunbenften Artigkeiten, ja Liebeserklarungen, und veranlagt am Ende ben begunftigten Ravalier, ber nichts zu sprechen, feine Theilnahme in Unspruch zu nehmen findet, von bannen ju gehn. Das Mabchen, muthig und muthwillig, hat folder Eigenschaften wegen bie Partie nicht ergreifen wollen, welche ber Ravalier bei ber Zubringlichkeit bes Fremben ermarten mochte. Er geht alfo, biefer bleibt, fein Ton wird breift wie Romeo's, ben er gu feinem Gemahrsmann aufführt, aber auch fo feffelnd, dag die Dame nicht zum ernstlichen Abweisen gelangen fann - er fommt Mittaas wieder, fommt Ubends, Zag für Tag, und jebes Rommen ift ein Sturm, ber Ravaller, nicht einmal zu einer Bertheibigung gelaffen, ift verbrangt, reif't ab, man fragt bie Dame wieber, ob fie fich verloben werde - fie fchweigt, fie hat ben schönen Fremben ben ganzen Tag nicht mehr Des Morgens, als bas Dampfboot gur gefehn.

Abfahrt fertig gewesen, ift er in bemselben Rode, ben er an jenem ersten Abende getragen, porüber gegangen, er hat nur gefragt, wie es ihr ginge, und ob fie ihn noch liebe, und ift lachelnd fürbag geschritten. Un biesem Morgen mar er abgereif't, und bas Mabchen hat nichts mehr von ihm gefeben und gehört. Ihre Wangen find noch roth, bie schwarzen Augen noch glanzend, wenn auch nicht fo glangend wie fruber, nur ihre Munterfeit ift bin, und fie ftarrt oft nach bem Saff hinaus, wieber iest, es geben auch nicht mehr viel Leute, besonders wenig Damen mit ihr um. Das arme Mabchen foll von ihrer Mutter sehr gescholten und hart behandelt werben. -

Freilich ist es ben Leuten stets interessanter, die Verwüstungen eines Schlachtfelbes, Unglück und Elend zu lesen, an dessen Mitempsindung sie nicht vorsüber können, weil es thurmhoch im Wege liegt, ober schreit. D, seht mitunter auch die kleinen Blumen an, unter deren Kelchblatte der schlimme Wurm nagt. Was war denn das für ein Wurm, den wir da

gesehen? Die Dreistigkeit verwöhnter Kräfte, durch steten Erfolg, durch freche Erziehung verwöhnter Kräfte, oder die Waffen und Schublosigkeit des Weibes?

Ich bat meinen Begleiter, nicht zu anatomiren, und mir ben Weg nach bem Meere zu zeigen. Dem fernen Donnern nachgehend tam ich in einen Fohrenwalb, welcher brei Schritt hinter Swinemunbe beginnt, und bis an die Dunen geht. Man nennt ihn Plantage — ber Name zerftreute mein Interesse, und führte mich in die Jugendzeit gurud, nach Glogau auf's Opmnafium, und auf die burren Spagiergange um die Kestung, wo wir uns von ber Wend'schen Grammatik erholten. Da war eine grune Gartenanlage, viel Schattiger benn Alles ringsum, mitten brinnen ftand ein Raffeehaus von Baumrinbe, ba sagen die Honoratioren, rauchten Tabak und erholten sich ebenfalls — bas Ganze hieß die Plantage. Wir fleine Brut burften uns nicht hinein magen, und laufchten und fudten heimlich über ben niedrigen Baun, die vornehmen Mabden in ichonen

Kleidern anstaunend, seufzend und weiter springend. Die vornehmen Leute haben's boch gut, sagten wir, und besonders die Mädchen, sie brauchen keine Vo-kabeln zu lernen, überhaupt nichts zu lernen, hübsch sind sie ja von Natur alle. —

Die vornehmen Leute maren Renbanten, Lieutenants und Capitains, Ranglei-Infpektoren, Gymnasiallehrer - jest konnt' ich viel vornehmere Leute haben, und fie intereffirten mich nicht - bas Berhältniß ist Alles, Alles liegt nur in uns, alle Kärbung, aller Reiz, braufen ift Alles und braufen ift nichts. Mit aufgelöftem haare fuhren schone Mabden an mir vorüber - was fummerte mich's! Es war fein Glaube in mir, fein Vertrauen, gereigt ju werben. — Da glaubt man, bas bischen Dab= denherz mit ber Neigung hierhin, ber Neigung bahin auswendig zu wissen; und die Männer! der will Politie, ber Geld, ber Titel, und Jeder will es matt, und wenn er gang will, und mit dem Ropfe anrennt, fo heißt er ein Marr - wozu reben mit diesen Leuten; welche vom Babe zurückkehrten!

Man fieht, es war eine ganze Gegend des Schones bergers wie ein braunes Moor mit heibekraut in mir aufgeblüht. Dann hofft man thöricht auf Maffens eindrücke, ich dachte: das Meer wird Dich zwingen.

So kam ich an die Dünen. Das sind kleine Sandhügel, drei, vier, fünf Schritt hoch, welche das Land vom Meere scheiden. Sie haben den schönsten Streusand, und sind offenbar für die Kanzleien und Sekretairs geschaffen; traurig, halmartig vereinzeltes Struppgras sprießt aus ihnen, so daß sie ganz das Unsehn eines alten, grauen Mannskopfes gewähren, der schlecht barbirt ist.

Es ist einzugestehn, daß die See viel zu thun hatte, wenn sie auf einen so Borbereiteten, dermassen Profanen erklecklich Eindruck machen wollte. Ich trat auf die Dünenspiße — Meer! Ostsee! Schwarzgrün, mit weißem Schaum bedeckt, kam sie daher, als wollte sie welt hinein in's Land, wenigstens die Ungermund oder Neustadt Cheswalde, hielt aber still an dem ebenen Sanduser, noch eine ganze Strecke jenseits der Dünen. —

6.2

Von Ewigkeit, von Unenblichkeit, von Menschenstleinheit, von wüster Absolutheit sollt' ich burchbrungen sein, das gilt für die kourante Art, wie man empfindet beim Anblick des Meeres, und wer dergleichen Empfindung nicht zur Hand hat, das ist ein verwahrlostes Geschöpfe. Ja, ich war ein verwahrlostes Geschöpfe, aber ich trug die Schuld nicht allein, sondern der Schöneberger und die Ostsee selber.

Der Schöneberger nämlich ging am Stranbe spazieren, um erquickende Seeluft zu genießen, hatte sich aber gegen etwaige Erkältung bermaßen in Pelzmüße, Mantel und Wafferstiefel eingepackt, daß schier allein die gesunde Schnupftabaksnase der Seetuft theilhaftig werden konnte. Und die Ostsee war mir zu genirt, um einen überwältigenden Eindruck ohne Weiteres auf mich zu machen. Nechts laufen die sogenannten Molen ein langes Stück hinaus in's Meer, an deren Spige der Leuchtthurm, links tritt die Küste mit den rothen Dächern von Häringsborf auch ein wenig vor, aufdringslich für das Auge —

was den Eindruck der Unermestlichkeit betrifft, da ist das Meer nur Meer, wenn man eben nirgends einen Maasstad sieht. Sodald man wegdenken, hinzudenken muß, da ist eine kombinirende Thätigkeit von uns in Unspruch genommen, und die unmittelbare Illusion ist gestört; Illusion ist eben etwas Unmittelbares.

Weiß ich boch, wie es mir mit Benedig ergangen ist: eine Wasserstadt fand ich, aber Meer, Meer, bas Meer der Dichter suchte ich umsonst. Dann, als ich des Morgens auf dem Schiff erwächte, was mich nach Triest trug, und mit dem grau dämmernden Tage auf das Verbeck kletterte, und nichts erblickte als Himmel und Wasser, da siel der Götztergedanke des Meeres wie eine neue Welt auf mein Herz, da sah ich mich Aug in Auge mit der ewigen Gottheit, ein Menschenslocken mit ohnmächtigen Gliezdern und einem allmächtigen Geiste, einem Geiste, der sterben kann still und fest — das war Meer. Auch die roth ausgehende Sonne wohnte nur im Meere, und sah nichts als Meer. Alles war Meer

— ber Bogel, ben man sieht, braucht keinen Zweig, um barauf auszuruhn, er schläft auf ber Woge; bann ist es eine stelbstständige, ungeheure Welt, die mit ihrer ganzen Masse uns befängt, weil wir allein nicht hinein gehören.

Wenn ich links und rechts Land fehe, wie hier auf einer Dune bei Swinemunbe, wer burgt mir benn bafur, bag ba hinten ber Bafferhorizont meeresweit hinausreiche? Rann nicht gleich bahinter Land fein? Muß ich benn ber Landkarte aus bem geographischen Inftitute zu Weimar glauben? In Beimar kann man fich ja auch mal irren, Meer ist nur bas Zweifellose; was ich vor mir fah, war nicht bie See, sondern nur die Oftsee. Aber auch eine bloge See, eine mediatisirte, die keine Souves rainitat besigt, hat ihre großen Reize: ich habe boch stundenlang an ihr gesessen und ihrem einformigen Treiben zugesehn, und gefühlt, wie fehr man fie lieben fann. Mus bem Philisterthume, ben fleinen Berhaltniffen und Bewegungen, aus ber trivialen Duodezwelt ift man gerettet, die uns mit Rafen= stübern töbtet, bem achten, ursprünglichen Pulsschlage ber Schöpfung ist man naher — ba, mit den Meezreswogen kommt nichts Verbrauchtes, Destillirtes, nur Elementarisches bewegt sich, was direkt aus Gottes Schoof entsprungen ist; ber Meeresstrand ist das schönste und größte Kammerlein, wo nichts Gemeines stört. —

Unter die Badehütten, welche vor mir lagen, hatte sich aber zu abscheulicher Fronie ein kleiner hoffnungsvoller Pommerknabe geslüchtet, um den Gessundheitsgöttern sein Frühopfer zu bringen, der Bademeister, welcher so etwas wittern mochte, umkreiste die Unstalt und überraschte den offenen Pommeraner in Elagranti — es sollte mir heute auch keine Gesbankentäuschung verstattet sein.

Die vor mir liegenden Hütten sind nur bas, was man ein Seebad nennt: auf hölzernen Stegen findet sich ein Quantum Kammern zum Auskleiben, und offene Stege führen etwas weiter in's Meer hinein; in weiße Tempelherrnmäntel gehüllt wandeln die Entkleibeten da umher, bis ihnen ber Moment

fommt, hineinzuspringen. Rrantere, ober bie fich fonft mehr fepariren wollen, finden zwei große Babetutichen, bas heißt mit Leinwand überzogene, auf 4 Rabern ftebende Raften; biefe find fcon fo weit hineingeschafen in Gee, bag man von ihnen aus gleich in eine genugenbe Tiefe bes Baffers fleigen fann, Wer bei mangelnbem Wellenschlage bas Waffer fturmischer auf ben Leib ober auf bestimmte Theile bes Leibes haben will, den versehen Babebiener mit genügenden Rubelftreichen, bas heißt fie verfeten ihm aus lebernen Rubeln, bie etwa wie Keuereimer ausfebn, fo geschickte Bafferftreiche, als man nur verlangen kann. In der Gee felbst ift hauptfache, bie beranbrausenden Wellen ba aufzufangen, wo fie sich am ftartften brechen. - Das ift alle Berrichtung und Wiffenschaft eines Seebabes.

## Die Saifon.

Sie war vorüber in Swinemunde, aber der Nachfommer war noch zu finden. Equipagen, Krankheitsund Gesundheitsklatsch, Geschichten, recht viel Geschichten, Partieen, Sonnenschein und Regen. Darin
besteht Saison und Badeleben. Im Seebade ist
aller Mittelpunkt der Wellenschlag: erst spricht man
bavon, ob welcher sein wird, dann ob welcher ist,
zuletzt, ob welcher gewesen ist, und dann geht's wieber zum Futurum. Das hat sein Einsaches. Für
die ersten Tage ist auch die Gesellschaft ohne Ertrag
für den einzelnen Ankömmling, denn sie hat auch
einen Haupttheil ihres Reizes in ihrer Geschichte,

man muß erft Reigung ober Abneigung ober Gleichgultigfeit fur Dlefen ober Jene in fich aufgefunden, man muß erft irgend einen Bezug haben, ehe man einen Reiz gewinnt. Alfo Partieen und Geschichten waren ber mir angebeutete nachste Beruf - bie erften Geebaber wirkten aber Schonebergisch auf mein Gemuthe, ich war ftumm, einfiedlerisch, braun = me= lancholisch. Das Partieen! Sand, Fichten, Flache, Baffer, was fur Partieen fann folde Romposition geben? Es paffirte alfo in ben erften Tagen nichts als Schwermuth, Lecture, Betrachtung über bie Nachbarfchaft, und ber unerwartete Besuch einer Dame, welche mich fur einen Doktor ber Medigin hielt, und mir all ihre epileptischen Leiben bis in's Detail gur Rur vorlegte. Ihr Vortrag mar von jener Urt, wie Wieland zwei eiferne Drefcher Schilbert, bie am Gingang bes Thores fo fchnell und bicht arbeiten, bag fich kein Sonnenstrahl zwischen ihre Schläge brangen fann - meine Bemerkung, ich fei ein unglucklicher Philosoph, welchem bie Enthüllung solcher vierzige fährigen Mosterien ebenfalls nur Unglud brachte,

war auf keine Weise einzuschieben, und ich mußte mich schweigend in das epileptische Schicksal ergeben. Us die Dame so weit erschöpft war, für meinen Rath eine Pause zu gestatten, sagte ich ihr, sie solle heurathen.

Darauf lächelte sie, und ließ sich bahin vernehmen: Bisweilen habe sie auch wohl baran gebacht, aber sie sei es bis jest allein gewesen, welche diesen Gebanken empfunden habe. —

Mit aller Anerkennung bieses letten Ausbrucks wünschte ich ihr Besserung und empfahl mich und meine Ruhe. In meiner Nachbarschaft war auch nicht viel Freude: es gab da ein ganz artig schwarz- äugiges Mädchen, aber sie war blos da, wie die Mutter sagte, um auf andere Gedanken zu kommen. Das ist immer übel, wenn es barauf abgesehen ist, benn die Gedanken eines Mädchens sind zärtliche Empsindungen, und daran ändern zu müssen ist ein Uebelstand. Das Mädchen liebte nämlich einen Künstler, und die Mutter sagte, ihre Tochter habe sich in einen Komöbianten vergasst, und es gäbe kein

größeres Rreug. Gegen biefen Romobianten follte nun Swinemunde auch helfen; bekanntlich hilft bas Seebad gegen Alles. Ich hatte bas Unglud, biefen bramatischen Runftler auch zu kennen, und biefe Bekanntschaft mußte ich mit bem etwaigen Intereffe bezahlen, welches mir bas schwarzäugige Mabchen hatte gewähren konnen. Kur mich mar Alles unliebenswürdig an biefem Liebhaber - es ift folch ein alter trivialer Rram, aber er ift noch immer von unermeglicher Wichtigkeit, bag ber öffentlich auftretende Mensch einen außerorbentlichen Reiz ausübt auf die Mabchen. Sie hullen ihn verschwenderisch in alle fcon gefärbten Luftfchichten ber inneren Romantit, welche ihrer Uhnung und ihrer Wunschesfraft zu Gebote fteht.

Wenn ich so fort laborirte, kam ich aber auch nicht einmal zu Babegeschichten; ich schloß mich also an einen rüstigen Babegast, machte Partieen und ließ mir erzählen.

Es war ein Buchhanbler, ber schon ein bewegtes, erfahrungsreiches Leben burchgemacht, zur Napoleonis

ichen Beit mit Roth und Gefahr ber Konfeription sich entwunden hatte, und auf dieser Klucht nach Defterreich und bis tief nach Ungarn hinein gerathen Diefe Schöpfung eines eignen Lebens ubt ftets ihren Eindruck, weil wir bie urfprungliche, felbiteigne Rraft bes Menschen, bie eigentliche Probuktion wirksam sehen: Der Bater, ein leibenschaftlicher Kranzosenfeind, hatte ben Angben bis an's Thor geleitet, ihm vier Thaler gegeben, ben Weg aus bem Konigreiche Westphalen gewiesen, und ihn bann mit feinem Segen entlaffen. Gott allein, bem weiten himmel heimgegeben, war ber Knabe hineingezogen in's Blaue, Aehrenfelber und Graben hatten ihn vor ben Frangofen verbergen muffen, und fo mar er glucklich bis Leipzig gekommen; eine Dresbner Rramerin, beschäftigt, Raffee zu paschen, hatte ihm bis Dresben einen Sack zu tragen und bafür ein Paar Mahlzeiten gegeben, in Dresben mar beim österreichischen Gefandten weitere Silfe nachgesucht und gefunden worben. -

Best manberte er mit mir burch ben tiefen Sand nach einem Balbe, hinter welchem Corfuand, eine gepriefene Swinemunder Partie liegen folltebiefer erfte Befuch ift mir auch ber liebste geblieben: ein prachtiger voller Wald führt eine Stunde weit zu einem ichweigenben, an ichwarzen Geen gelegenen Dorfe, wo ein trefflich Unterkommen zu finden ift. Der Wald ift nur außen mit trodinen, inproduktiven Riefern umkrangt, wie man ein reich Geschmeibe in unscheinbares Futteral verbirgt, innen loden buntel und erquidend bie tief gefarbte Laubbaume, es klingt ber ruhenbe Balb, es berricht bie Schattige, flufternde Lebensstille, bie fo fraftig jum Ginkehren in fich felbit labet, jum Bertehr mit bem Beltgeifte, jum Gebachtnif an ferne Liebe, an unbefangenes Rinbesgefühl, gum Glauben an's Gute, zum Glauben an Ruhe und Glud, zum Glauben an Che, jum Glauben an Geifter. Walb, prachtiger, klingenber Balb, bu bift ein Element von ewig thatiger, ewig schoner Rraft; bu bift bes Nordens schönfter Reit, ber Schoof unfrer Bemuthswelt, die einen poetischen Ausbruck sucht — unsere und Englands grüne Wälber mag uns der sonst reicher beglückte Südländer beneiden. Und wir haben's erkannt, was wir daran besißen, wir haben das Wort dafür erfunden, ruft "Wald" hinein unter die Bäume, alle die schönen natürlichen Reime darauf rufen Euch hell zurück, daß Ihr das rechte Wort, den klaren Nämen gefunden habt, auf welchen das Kind der Natur hört —

Rufet hinein in den dunklen Wald, Sorcht, wie klar es zurücke schallt, Gleich Gottes ew'ger Stimme hallt: Ich bin der Wald, der ew'ge Wald, Bin immer alt, erfrischend kalt, Bin immer jung.

Sucht Dammerung,
Sucht Ahnung und Erinnerung,
Und Harzes Duft, der kräftig wallt,
Des Echo's Luft, die widerprallt
Der Hoffnung süßes, schönes "Bald!"
Des Lebens innerste Allgewalt
Im Wald, bei mir, im ew'gen Wald!

Mur ein bornirter Literarhistorifer wird es übersehen, wie reizend und trefflich bie romantische Schule biefes schone Stud Belt uns aufgeschloffen, ben Balb mit feinen Stimmen und Geiftern, feis nem stillen raftlofen Leben und Weben; wenn ich ein Buch von Eichendorff in die Hand nehme, da bringt mir frisch biefer Balbgeruch entgegen, bas Wild ruft, an seine fröhliche, gesunde Eristenz mahnend, bie Bogel fingen, bie Blatter fluftern alle die ahnungsschwangeren Lieber, welche bie suge Sehnsucht unfere Bergens meden. Mag gesagt werden, daß biefe Poeten barin bes Guten zu viel gethan, baf fie fich in ber bammernben Naturwelt verschlummnrt haben, geht's uns nicht mit allen Dingen fo, haben fie nicht alle ihre Spige in biefer Endlichkeit, kann die Liebe nicht Liebelei, ber Reig nicht Ueberreigtheit werben? Wenn wir in ben Wald treten, in ben achten, tiefen, bunkelgrunen, geheimnigreichen, bann lagt fie unbefangen beraus aus Eurem Gebachtniffe, alle bie Lieber, bie alten -

- "Da rauschten Baume, sprangen Vom Fels bie Bache brein, Und tausend Stimmen klangen Verwirrend aus und ein."

"Kennst bu noch die irren Lieber, Aus der alten schönen Zeit? Sie erwachen alle wieder Nachts in Waldeseinsamkeit, Wenn die Bäume träumend-lauschen, Und der Flieder duftet schwäl, Und im Fluß die Niren rauschen — Komm herab, hier ist's so kühl."

— "Nächtlich macht ber herr bie Rund',
Sucht die Seinen unverbrossen,
Aber überall verschlossen
Trifft er Thür und herzensgrund,
Und er wendet sich voll Trauer:
Niemand ist, der mit mir wacht —
Nur der Wald vernimmt's mit Schauer,
Rauschet fromm die ganze Nacht." —

Hat boch bie Nachtigall auch nur ein Lied, was sie immer wieder singt — Ihr sollt sie ja

nicht Tag und Stunde hören, ber himmel, ber das Alles wohl am Besten weiß, hat's auch nicht so eingerichtet, sie schweigt gar lange, aber wenn sie singt, ist's Euch auch ein Zeichen, daß linde Lüfte und grüner Drang gekommen sind. Singt mir im Walbe die Dichter, und kritisirt sie nicht.

Seib Ihr nie mit Eurer Liebe burch ben Wald gegangen? D, wie werdet Ihr Euch baheim fühlen, in ber Welt ohne Arg und ohne Feinde, in bem Rauschen von tausend Freudesahnungen, für welche wir Armen noch keinen Ausbruck gefunden haben; und wenn Ihr küßt und Euch bann umsschaut, so nicken alle Zweige, und ber Liebe Dbem und Gottes Dbem sind Eins und spielen wie ein weicher Aethertraum um Eure Sinne, und wenn es regnet, wie wird Euch heimlich unter den Buchen!

Der Buchhandler sagte: Aber warum schreiben Sie nicht über meine Verlagswerke so, wie Sie biesen Wald bei Swinemunde betrachten und durchsspringen?

Ach, wirklich, wir sind in der Nähe von Swinesmunde, das hatte ich ganz vergessen — wer versmuthet hier, weithin von Waldrandern umfäumt, eine verschwiegene Landschaft mit dunklen Seen! Schauen Sie, da hinten fliegt ein Reh durch die Buchen, und dort, wirklich, als hätten wir uns die Romantik bestellt, dort hinten im Eindug des See's geht ein Fischreiher seinem Fange nach, der Gänsehirt am Waldeshange schläft mitten unter seinen Pslegbesohlnen.

Da uns ber Weg nach Corsoand so gut gezrathen schien, machten wir uns anderen Tages zu einer neuen Partie auf, nach dem Golm. Das ist ein Berg, von welchem die Aussicht rings auf die Gewässer zu sinden sein sollte. Der Weg führt durch einen sandigen Kiefersorst, und läßt wenig erwarten — da zeigt sich rechts, hinter einer Moorwiese, ein grün beduschter Hügel. Dorthin sochten wir uns durch sumpsige, ertemporirte Pfade, und

eine Laubholzung bergauf paffirend, Die frifch und fraftig mar, erreichten wir balb bie magige Bobe. Ein feiner Staubregen perlte auf bie Blatter, ein Magen, für ben bie Strafe bis hierauf gangbar ift, fand unter ben Baumen, eine Dame fag unter einer großen Bude, welche fur bie Besucher errichtet fein mochte, bie aus einer nahe liegenben fleineren mit Raffee und Imbig versorat werben tonnte. Muf bem Gipfel bes Berges, benn bas eben Beschriebene fand sich auf der letten Lehne deffelben - fteht eine fleine gemauerte Barte, ober ein Tempelchen, wie man es nennen will, eine Mauer nach ber Ruckfeite bes Berges, ein Paar schmale Seitenwändchen, ein Paar Saulen, wenn ich mich recht erinnere. Dort war die Aussicht und ein intereffant aussehender Berr zu finden, mahr= scheinlich bie Erganzung ber unten sigenben Dame; benn unfre Damen haben fich fo fehr alle Gelbstftanbigfeit entwinden laffen, bag man fie immer nur halb zu feben glaubt, wenn fie uns in freier Natur allein begegnen. Die Aussicht if gang be-V.

sonders: rechts hinter Bäumen, welche diesen Augenblick verregnet waren, das Haff mit breitem, nebelbedeckten Wasserspiegel, links wiederum Wald, und bahinter der Swinespiegel und die gelben und weißen Häuser Swinemindes, dann ein neuer Waldstreisen, und über diesen hinaus als Horizont das Meer, rückwärts nach allen Seiten Vergwald.

Bom Lande zu fegten Regenwolken, nach Swinemünde und dem Meere zu war es licht, als ob da Hoffnung und Rettung von den Kümmernissen und Beschwernissen des Landes zu sinden sei, bei Madame Hannemann in der Lootsenstraße, welche der Herr Major als eine sehr preiswürdige Conditorin zu empsehlen pflegte.

Die können auch wirklich Rettung und Hoff= nung brauchen, flüsterte mein Begleiter, und wies auf ben Herrn und rückwärts auf die einsame Dame. Der Herr sah wirklich auch besonders aus: groß, blaß, phantastisch bärtig, sliegendes Halstuch, schmerzhaft geknissene Lippen; sah starr über das Haff hinein, und mochte vielleicht mit mir ben Gebanken haben, wie viel Weh bort hinter bem weiten Wasserspiegel wohnen und sprühende Regenwolken senden möge. Rasch-ging er an uns vorüber und rückwärts in den Wald, die Dame blieb einsam unter der Bude, hatte sich tief in ihr Umschlagtuch gehüllt, und den Kopf auf die Brust gedrückt.

Dies war bie Situation, als ich folgende Gesschichte erfuhr — bamit der Leser nicht für unfre Gesundheit fürchte, sei noch bemerkt, daß ich und mein Begleiter in dem halbwächsigen Tempelchen saßen und nur von vorne naß wurden.

Drinnen im Lande, in einer fruchtbaren Marschgegend liegt ein wohlhabig Dorfchen mit weißer
Kirche und sicher und reichlich gebautem Pfarrhause.
Die Pfarre ist gut und bringt mehr als das Röthige,
ber Pfarrer ist von jener gutmuthigen patriarchalischen Beschränktheit, welche alles Genüge in einer
breißig Jahre unveranderten Thätigkeit sindet. Er
predigt, wie es ihn auf der Universität gelehrt ist,
er hat für jeden vorkommenden Fall seinen guten

Spruch, er halt die Menschen bis auf ein Bischen Erbfünde alle für sehr gut und brav; was die Weltleute die Belt nennen, das kennt er nicht, und er sagt von ihnen: sie werden wohl auch mit einander und mit dem lieben Herrgott fertig werden.

So beschaffen fitt er am Sommerabende vor feiner Hausthur unter dem Kirschbaume und raucht Tabak aus einer dicken Pfeife; feine altefte Tochter fist neben ihm und naht, die jungfte fpringt fingend ab und zu. "Man kann boch wirklich bruber nachbenken" fagt er zur neben ihm figenden Tochter Elisabeth, wie er bas alle Jahr ein Paar Mal zu fagen pflegt, "ich fage, und wieberhole es, man kann barüber nachbenken, und zwar ernstlich und bebachtig, woher hannchen bas viele Temperament hat. Eure felige Mutter war eine ftille Frau, und ich habe auch nie Veranlassung in mir mahrgenommen, fo beweglich, jum Singen und Springen aufgelegt zu fein, wie unfer frohliches Mabchen ba."-

Damit wollte er feinen Tabel ausbrucken, er hatte gar nichts bawider, und Glifabeth liebte Hann-

den auch fehr, bewaterr Paftor gab nur eine feiner oft wiederkehrenden Notigen, welche biesmal burch bas Bervorfpringen und unausgefette Bellen bes hausspikes unterbrochen murbe. Ein junger Bandersmann zog bes Wegs baher, und baburch murbe Spit beunruhigt, feine Unruhe gog auch Sannchen an die Thur, und fo fah ber Banberer, ein junger Maler, eine Gruppe unter dem Rirschbaume, welche ihn festhielt. Er blieb ftehn, Spis vom herrn Paftor gerufen, knurrte nur noch, und ging vielfach umblidend bei Seite. Die Gruppe intereffirte ben Maler: es war ein Rirschbaum, ein alter Berr mit schwarzem Rode und weißen Saaren, die altefte Tochter mit blagem Antlige, schwarzen Locken und bunklem Rleibe und bas siebzehnjährige Sannchen, weiß gekleidet, mit fliegenden nugbraunen Saaren, frisch und fröhlich aus glanzend braunen Augen lachend. Diefe lettere intereffirte auch ben jungen Mann, ber nicht blog ein Maler mar.

Nach einigen Tagen ift er ganz heimisch, er malt ein Altarblatt für die Kirche, und er und

hannchen lieben fich, fie figera aut allein unter bem Rirschbaume, und fie ergablt ihrem Buibo, mas fie getrieben habe bie fiebzehn Sahre hindurch. Bater hat nichts gegen die Liebe einzuwenden, mas follt' er auch? Guibo ift ein schmucker junger Mann, bemittelten Standes, malt ichon febr ichon, und wird nach zwei Jahren in Italien feine Runft ftubiren, bann Sannchen heurathen und in ber Refibeng fich nieberlaffen. Schwefter Elisabeth, ein wenig an ber Bruft leibend, ift ein fehr gutes Befchopf, und freut fich über hannchens Glud. Der junge Maler malt und liebt, ber Winter vergeht, ber Frühling fommt, bas junge Liebespaar ftreicht burch Felber und Balber, und freut fich ber schonen Belt; als ber Abschiedstag ba ift, wird heftig geweint und tuchtig gehofft und versprochen.

Es kommt ber Sommer, und Hannchen wird traurig, sie fühlt sich krank, und ber Bater schickt seine beiben Kinder nach ber Residenz, um einen alten Universitätsfreund, ber ein berühmter Urzt geworben ift, zu fragen, was ihr sehle, benn sie wußte selbst nicht, was es sei. Auch Elisabeth huster mehr, der Herr Doctor soll beiden helsen. Das ist ein liebenswürdiger, freundlicher Mann, welcher sich der Sache nach Kräften annimmt: Elisabeth schickt er gleich wieder zum Vater zurud, mit der Weissung, Molken zu trinken, Hannchen soll bei ihm bleiben, die sie genesen sei, des Arztes Frau, eine sehr verständige Dame, welche aus Reizung mit keinerlei Gesellschaft verkehrt, nimmt sich mit mutterlicher Theilnahme des Mädchens an.

Im nachsten Frühjahre ift Hannchen wieder gestund und munter, ihr Aussehen ist wunderbar gezeift, und der Vater ist sehr erfreut, sie wiederzussehn. Zum Winter aber will sie der alte ärztliche Freund so gern wieder bei sich haben, sie fehlt ihm, das heitre, gelehrige Mädchen, und besonders seiner Frau, von der sie so Vielerlei lernt.

So vergeht der nächste und noch ein Winter, Sannchen ist bald in der Stadt, bald auf dem Lande, sie ist eine reizende, von aller Welt gesuchte, sehr unterrichtete, liebenswürdige Dame geworden, der

alte, einfache Papa weiß sich manchmal gar nicht in das kluge Kind zu sinden, und sagt nur immer: Was wird sich der Guido freun! Und schreibt er auch fleißig? Das Altarblatt ist noch immer so schön wie damals —

Er schrieb nun eben nicht fleißig, und wenn er es that, fo war immer viel von andern Frauen bie Rebe, bei welchen er Glud machte, bie ihn auszeichneten. Unfangs ichmerzte bas Sannchen, spater verbroß es fie, und es ereignete fich nun gar Folgendes: Ein junger Argt, ber bei ihrem Pflege= vater aus und einging, bewies ihr jene innere Freundlichkeit, welche ber Borbote ftarkfter Gefühle ift, und felten verfehlt, auch bas Berg zu bewegen, welches ben Gindruck geschaffen hat - furg, bie beiben Leute maren balb ein Berg und eine Geele und liebten fich febr. Der junge Urzt mar reich, und hielt um hannchen an; fie erschrack zum Tobe; jest erft fiel ihr Guido ein - nicht bag fie Gebachtniß ober Gefühl fur biefen geftort und gebin= bert hatte, nein; aber fie weinte bitterlich, und erklärte, Guftav, ben jungen Arzt, nicht heurathen zu können. Dabei fiel sie ihm um ben Hals, und wiederholte unter Schluchzen die innigsten Liebes-versicherungen.

Das ging so eine Zeitlang hin, bis Gustav es nicht mehr trug, und auf bas Entschiedenste brangte. Hannchen fuhr hinaus zum Papa, und ließ ihrem Liebsten ein Billet zuruck:

"Sprich mit bem Onkel und der Tante, und frat, sie über mich — wenn sie Dir Alles ges sagt haben, und Du willst mich noch heurathen, bann hole mich nach der Stadt —"

Der alte Freund des Baters und seine Frau hatten allmählig die Namen Onkel und Tante von ihr erhalten. Gustav eilte zu ihnen, Hannchen saß beim Papa im Zimmer, und weinte; ach, was hatte sie Alles zu weinen! Schwester Elisabeth, die gute, war gestorben, Guido hatte plöhlich seit langer Zeit wieder einmal geschrieben, und mit den Worten seine nahe Ankunft gemeldet, daß er sein Verspreschen zu halten komme; es war der zweite Tag schon,

ben fie aus ber Hauptstadt war; wenn Guftav fie holen wollte, so konnte er schon seche Stunden lang da sein, sie sah unverwandt auf die Landstraße. —

So vergingen sechs Tage, ba kam ein Reiter, ber hieß aber Guido. Guido hatte gerade so viel Erziehung, daß er's für seine Schuldigkeit hielt, Hannchen zu heurathen, obwohl er diese Jugendliebe lang vergessen hatte — nach einiger Zeit geschah benn auch die Hochzeit, und Hannchen holte das kleine blonde Mädchen nun herbei, was sie bamals im Winter bei der Tante geboren hatte, dessen Bater Guido war, und welches all das Unheil verschuldet hatte, was nun hereinbrach. Denn Guido und Hannchen liebten sich schon lange nicht mehr; die Dame unten in der Bude war Hannchen.

## Nach Rügen.

Ein gefälliger Hausgenosse weckte mich mit der Machricht, es liege ein kleiner Schooner zur Abfahrt nach Rügen bereit, in zehn Minuten gehe er in See. Ich entschloß mich schnell, flog in die Kleis der, steckte ein Paar Bücher in die Manteltasche, wie arme Leute ein Stück Brot überall mitnehmen, und sprang an's Bollwerk. Das Dampsschiff ging nicht mehr, eine Privatsahrt auf kleinem raschem Schooner war das einzige Mittel, die gepriesene Insel, Deutschlands Thule, zu sehn, und es wäre mir doch eine Schande für die Abendzeitung gewesen, hätte ich mich an der Ostküsse herumgetrieben, und

bie officielle Infel ber Reisenden nicht besucht. Luisa, bie dienstbare, stürzte mit zween Buttersemmeln hinter mir drein, denn ich hatte das Frühstück im Stich gelassen, aber wie Ariadne streckte sie erfolglos die Arme nach dem Wasser, wir lavirten bereits aus dem Hafen; wenn Theseus auch gewollt hätte, und er verlangte wirklich nach den Buttersemmeln, das Geschick und Schiffer Ulrich wollten nicht.

Das kleine Fahrzeug war ganz vollgepfropft von Reisenden, kaum fand ich einen bescheidnen Plat, und bachte, zurückgezogen mich in den Mantel hüllen und den Elementen wie dem kleinen Menschenhäufzlein ungestört zuschaun zu können. Aber Schriftskeller sind wie Gebrandmarkte oder Lordeerbekränzte— in diesen Ertremen bewegt sich ja auch zumeist ihre Eriskenz: sie sind nirgends unbekannt. Aus diesem fremden chaotischen Knäul wickelte sich schnell ein muntrer Sachse, dem ich schon einmal begegnet war, und der mich begrüßte. Die Gesellschaft, meist aus Studenten und jungen Gelehrten bestehend, diesen privilegirten Reisenden unsers Vaterlandes,

war febr munter, wenn es auch nur eine angewöhnte Munterkeit war - namentlich bie Studenten larmen vielfach in einer Tradition unachter Luftig= feit - und erklärte, bas junge Deutschland fei nur auf bem Lande verboten, und auf ber Gee tonnte man's leben laffen. Deffentliche Personen erkaufen den etwaigen Ruhm, oder bie Renommée, wie man bas Wort schattirt hat, immer mit verlettem Schamaefühl, Die Welt racht alles Beraustreten auf irgend eine Beife. Das leichtblutige Madchen bezahlt feine Luft mit Fluftern und Fingerzeigen, mas ihr begegnet; die Cavallière fiel barüber in's Rlofter und in ben Tob, und feit einigen Jahrzehnden behandelt man die kouranten Schriftsteller eben auch wie Maitreffen bes Publifums. Aber auch bas wirkliche, heraustretende Gluck findet feinen Neib, findet fein Lob - Lob ift ja auch eine Berlegung, wenn auch mit Blumen.

Indessen fruh auf bem Meere gibt's erquickendere Gedanken — bie Sonne stieg glanzend über bas Wasser empor, frisch und voll blies ber Sudost in

bie getheerten kleinen Segel, die pommersche Kuste sah grüßend mit dunktem Walde nach und her, die weißen Häuser von Häringsdorf, was eine Stunde nordwestlich von Swinemunde auf einer Strandhöhe liegt, glänzten und lachten. Dieses kleine Seebads etablissement nimmt die Ruhesuchenden freundlich auf, hier stört kein Gesellschaftshaus, keine eigentsliche Saison, das Meer ist im Gegensahe zu Swinesmünde dicht dabei, Poeten, die keine bewegte Welt brauchen, die eine halbe Einsamkeit suchen, das Langweiligste für Andere, die Genrebilder wünschen und Sonnenausgänge nach der Melodie:

"Flammenhufig erhebt sich bas Gespann Der Sonnengott kommt tonenb an"

solche Poeten, resignirt habende Mabchen, welche beklamiren: "Nur die Natur ist ewig gerecht", Prosessoren — Frauen mit vieler Familie, die einer Seewäsche bedarf, Diätetiker mit starken Grundsätzen und andre ehrliche Leute, alle die mit einem Worte, welche nicht in Swinemunde oder sonst wo baben

wollen, wohnen in Häringsborf. Man lasse sich nicht verleiten, ben Namen von Wilibalb Alexis herzuleiten, weil er im bürgerlichen Leben schlechte hin Häring heißt und in Häringsborf ein Haus besit; dieser Name hat eine andre Geschichte: ein Kürst hat hier gefrühstückt, und man hat ihm als Landesprodukt Häringe vorgesetzt, dafür hat er dem Dertchen solchen Namen verliehen.

Uebrigens ist's einer von ben Orten, an welchen sich seit Jahren ein und bieselbe Drohung knupft, man sagt nämlich in jeder Saison: Häringsborf wird Swinemunde vernichten. Dies soll ein Hauptgenuß in Häringsborf sein.

Immer weiter linksab blieb uns die Rufte, keck und fun ging's mitten in See hinein, und die waldigen Uferberge von Usedom wurden ferner und blauer.

Wenn ich in eine unbekannte Gesellschaft trete, so stellt sich mir oft bas Bilb ber blos ibealistischen Poesse entgegen, die in ihrer Phrasenunbestimmtheit gar keinen Einbruck gewährt; solch eine Gesellschaft

ist ein Chaos, aus welchem sich erft nach und nach bie Einzelnheiten absondern, und durch ihre Gingelnheit werben bie Geftalten erft Geftalten. Einer · fpricht viel, ber Unbre wenig, Giner bat eine große Dafe, ber Undre rumpft eine fleine, Jener zeigt feine Bafche, Diefer gar teine. Jener fagt Deutsch= land und seine Bewohner, Dieser "Teutschlands Sohne." Auch auf bem Schooner sonderten fich mir die Figuren erft, als wir schon auf hohem Meere waren. Bunachst unterschied sich ein Privatbocent als fehr ruhmredig, und bas Thörichte magend, um einen Theil feiner Berfprechungen mahr zu machen: er wollte auf allen Meeren gewesen und auf ben Schiffen gang zu Sause fein. Dies zu beweisen froch er am Sauptmast in die Sohe, die Stricken benugend, welche bas Segel baran befestigen, und balb faß er benn auch zu Ulrichs topf= Schüttelndem Digbehagen über bem Segel in einer fehr unbequemen Stellung, die er uns als fehr genufreich anpries. Dergleichen erwartet man von einem Schiffsjungen und bem feben wir ruhig gu,

aber ein Privatdocent mit langem schwarzen Rocke nimmt sich ganz schlecht babei aus, weil es immer eine Gefahr für ihn bleibt, und der Gedanke daran die Zuschauer stört. Wer unnüse Gefahr aufsucht, blos um die Augen auf sich zu ziehen, ohne daß man ihm ein freches, wirklich innerliches Behagen am Gefahrvollen ansieht, der erreicht auch nicht einmal den nächsten Zweck der Prahlerei.

Weil die Spannung zu lang bauerte, vergaß man am Ende den Privatdocenten und sah nicht mehr hinauf; dies bewog ihn, seinen genußreichen Siß aufzugeben, und am Spiegel des Schiffes mit Ueberbaumeln sein Heil zu versuchen, welcher Verssuch auch nicht die genügende Würdigung fand. Plößlich wurde der Polytropos von der Seekrankscheit überfallen, und verschwand vom Schauplaße, das heißt, er legte sich den Umständen angemessen nieder.

Neben mir arbeitete ein kleiner renommistischer Fuchs aus Salle, welcher wie gewöhnlich seine große Unkultur und große Muthlosigkeit hinter großen Wor-

V.

ten zu verbergen fuchte. Wollen biefe Flegeliahre beutscher Bilbung, die Studentenjahre, in fpaterer Beit überhaupt nicht mehr gefallen, weil fie fich abgeriffen bon aller Gesammtheit als eine forcirte Idealistif hinstellen, wo für ben Erfahrenern bie Illufion abgeht, fo macht ein Fuche unfver Tage, ber bei einigem Berftande gar nicht mehr an bie Tradition feiner Freuden glauben fann, ben Ginbruck einer tompleten Rarrifatur. Er erinnert an bie jungen Schauspieler ober Schauspielliebhaber, welche pathetisches Deklamiren ungenoffener Stellen fur poetischen Reig ausgeben. Diefer Ruchs, bem, wie ber Student fich ausbruckt, ber Rand nicht ftille stand, Schmatte und spektakelte fo ununterbrochen, bag ich ihm von Bergen die Seefrankheit an ben Sals munichte. Man hatte ihm gesagt, fie fei baburch zu vermeiben, daß man fleißig effe und ununterbrochen die Bewegung bes Schiffes mitmache: er verzehrte alfo ein Weißbrod nach dem anderen, und rutschte wie ein Perpendikel an ber Banklehne hin und her - je großer bie Berhohnung von feinen

Reisegefährten war, besto mehr hielt er seine Tüchstigkeit und Consequenz für gefährbet, besto tebhafter rutschte er, ber Schweiß stand ihm auf der Stirn, er schrie aber doch nach Kräften mit, da seine Gesnossen allerlei Lieder durcheinader sangen — endlich blieb er auf dem Schlachtfelde. Über er konnte nicht sterben, und noch im tiessten Jammer schrie er wieder einmal auf: Mein Lebenslauf ist Lied und Lust —

Die unermüblichsten Sänger waren übrigens ein Paar Studenten aus Siebenbürgen — zu Hause, meinten sie, ist nicht vom Singen die Rede, bes sonders solche Freiheitslieder sind nicht statuiret, da müssen wir uns die Zeit in Deutschland zu nuhe machen. Einer von ihnen war ganz bartverwachsen und sah lebensgefährlich aus. Also auf der Ostsee, dachte ich, mußt Du solch einen ganzen Demagogen wiedersinden, der für einen schwülstigen Vers von Follenius Mond und Sonne mit Pulver auseinander sprengt; aber ich hatte mich arg getäuscht: erstens war er ein Theologe, der in Ermangelung einer

Dogmatik sich an's Moralprinzip hielt und die Liebe zu einem Mäbchen für höchst frevelhaft ansah; zweistens hatte er nicht die allerbürgerlichste Courage, fürchtete sich auf der Ostsee vor'm Gubernium in Siebenbürgen, vor dem Wasser, vor dem Winde und vor allen Elementen, die man etwa noch erstinden möchte; aber er trug einen eisernen Ring, einen eisernen Stock und kein Halstuch, und sang in allen Pausen:

Steig aus ber Nacht, D hermannsschlacht!

Sein schlankerer, jüngerer Landsmann war etwas frischer, und offenbar ein muthigeres Naturell, aber auch wie die tugendhaften Französinnen auf der einen Seite, und wie die leichtsinnigen auf der ans dern: jusqu'à un certain point, eine Redensart des kanntlich, ohne welche es in Frankreich keine Untershaltung, keine Tugend, keine Liebenswürdigkeit, kein Geseh, keinen Seist, und in Siebenbürgen keine Courage giebt. Wie verkümmertes Haldekraut blühte

mir auf Ulrichs Schooner und im weiteren Berlauf ber Reise siebenburgische Nationalität entgegen. 3wis schen Urmuth, öbe, barbarische Nachbarschaft, straffes Regiment von außen und eigne Schwäche eingewürgt, machte mir bas Bild bieses Ländchens ben traurigsten Eindruck.

Gine Nationalitat, bie aus ben frembartigften Elementen zusammengewürfelt ift, und ihre Chrenftanbarte fo mit verliert, um welche fich Stolz unb Muth ftets wieder zusammenfindet, wird immer einschrumpfen in fleine, niedrige Bezugniffe, vor allen Dingen bas fleine Bischen Leben und bas nothburftige tägliche Brob zu erhalten fuchen. Bon Ausgleichung ber Nationalität kann immer erft bie Rebe fein, wenn die eblen und hohen Beziehungen, das stolze innere Lebenselement erst sicher gestellt Unfre Landsleute, Tuchmacher und Rrautpflanzer, welche in die fiebenburgifchen Berge eingewandert find, und bort als Sachsen und Schwaben ihre Plätchen gefunden, haben sicher reichlich bazu

beigetragen mit ihren Rothburftsanforderungen, bie Utmosphäre jenes Landes abzuschmachen.

Von ihnen stammte auch ber Ostseebramarbas, und bas Obige fand eine traurige Bestätigung darin, baß ein Paar Ungarn auf dem Schiffe waren, und zornig die Frage zurückwiesen, ob sie auch Siebensbücgner seien — Sind wir Ungarn, achte Ungarn sagten sie, stolz sich aufrichtend im schwersten Seezjammer. Der Bramarbas flüsterte uns zu, daß diese Ungarn, unter denen oft der Schweinehirt ein Edelmann sei, sich immer übermüthig appart hielten — dabei sah er sich aber ängstlich um, ob ihn der kranke Ungar etwa am Kragen packe.

Alles Mögliche bei Seite gesetzt, bewiesen die Ungarn offenbar einen vollen inneren Kern neben biesem holen, muthlosen Gesellen.

Es barf nicht in Verwunderung segen, daß auf ein scheinbar so Alltägliches, wie der ordinaire Muth, solcher Werth gelegt sei — in dem Worte Muth liegt eine ganze Welt, eine Welt des Willens, der Fähigkeit und schöpferischen Kraft. Zugestanden, daß

biefe moralische Thatigfeit, welche mit bem Ramen Muth benannt wird, oft nur bet Instinkt eines farten Korpers, oft wirklich nur ein materielles Sauflein Gehnen und Musteln fei; zugeftanben, bag mei Drittheile ber Muthigen nur barum bormarts geben, weil fie burch die Debenleute, bie Rebensarten, bie Terminologie bes Lebens fo gewohnt worben find; jugeftanben alfe, bag ber Duth großen Theile eine Sache bes Körpers und eine bes Berkommens, ber Sitte ift - lage barin ein Bormurf? Bit unfer Leib nicht ein Bedingendes fur bas Außerorbentliche felbft, mas ein Menfch leiften tann? und wo hort et auf, wo fangt er an, wo fteben bie weißen Grengfarben bes reinen Gelftes? Eine Schlechte Leber, eine verftopfte Milg, welche Gebanken und Gefühlsrichtungen konnen fie in Bewegung feben, wenn fie fich bei einem fonft gewaltigen Menschen und mit biesem an einem gewaltigen Orte vorfinden! Werdet Ihr beghalb bas Recht haben, eine welthistorische Epoche leber- ober milgfrank zu nennen, weil biefe korperlichen Organe

auf ben Urheber ber Epoche einen ftarten Ginflug geduffert? Alle Leute, bie an ber Leber leiben, gum Beispiel, find leicht grillig, hppochonbrisch, in biesem übeln Buftande geben fie allen Dingen mehr an bie Spike, bie Unfange, auf biese Weise erfinden fie - ift bas Berbienft bes Erfinbers geringer, weil er burch Leberkrankheit bazu gekommen ift? Gine frische Lunge und Leber unterftugen ben Muth, bas ift mahr, wer Beibes schlecht hat, wird boppelten Aufwand nöthig haben, um eben fo viel Muth zu gewinnen - thut bies ber Abfolutheit bes Muthes etwas? Gewiß nicht — bei Beurtheilung ber Personen mögen wir barauf Rudficht nehmen, ber Muth an fich bleibt uns ein außerorbentliches Moment, und feine Zeitigung im Menfchen bleibt etwas Rothwendiges und Berdienstliches. Bas haben wir benn urfprunglich? Unlagen. Alles muß gelernt werben, und auch ber Muth läßt fich lernen. In jedem Belben ftedt ein Sunbsfott; bag ber nie gum Borfchein komme, ist eben Sache bes helben.

Daß Herkommen und Sitte ein Theil des Muthes sind, ist gewiß wahr. Verschiedene Völkerschaften haben sehr verschiedene Aeußerungen des Muths, was diesen für Feigheit gilt, ist es Anderen nicht — ist der Muth darum ein Geringeres, weil er ein Uebereinkommen menschlicher Gemeinschaftlichkeit ist? ruht nicht in Sitten und Gebräuchen das Wesentlichste gemeinschaftlicher Seele?

Eine tiefe Bebeutung liegt barin, baß ihr bei ben ordinairsten Menschen, welche nicht burch Nahrungsforgen entmannt sind, allen Bezug ber Uchtung und bes Werthes auf ben Muth koncentrirt sindet, daß ber Muth beim einfachsten Mädchen zuerst und am sichersten die Liebe zum Manne weckt.

Die Desterreicher haben seit einiger Zeit die Erstaubniß, in Deutschland die Berliner Universität bessuchen zu dürsen. Bon dort bekommen sie denn auch wohl die Erlaubniß zu kleinen Reisen in Preußen; wenn nun diese zum Beispiele in die Nähe von Hamburg führen, so ist wohl auch bei einem Siebenbürgner das Berlangen natürlich, und nicht

fo ganz straswürdig, Hamburg zu sehen, besonders wenn sich der Siebenbürgner so innig seiner Undebeutendheit und des bloßen Verlangens bewußt ift, den Jungfernstieg betrachten zu wollen, und einmal Austern in der Nähe zu sehn. Der Bärtige hielt aber diesen Wunsch für unmoralisch und frevelhaft, weil er die österreichische Studiensreiheit kompromittiren könne.

Die Nothwendigkeit eines Passes hat nur dies Bedenken, daß guterzogene Menschen am Ende noch weniger und noch papierner werden können als ein Pas.

Mein Heimathsstolz ward durch das Schicksal eines andern Reisegenossen sehr verletz; ich halte es aber doch für meine Schuldigkeit, nicht darüber hin-wegzugehn: ein kleiner Breslauer nämlich, mit einem kleinen blauen Röckhen angethan, ward viel gehänselt, er trug unter dem kleinen Röckhen einen kleinen Uebersluß auf dem Rücken, fror immerwährend, und rauchte troß Seebeschwerden unermüdet aus einer kleinen Pfeise Tabak. Sein Accent war mit all den

fleinen, behenden Breslau'ichen Worten eingefleischt schlefisch, und weil er alle Maasstabe von ber Breslauer Dder und ben Breslauer Bierbrauern hernahm, übrigens auch in stetem Frost und Tabafrauchen nicht ben kleinsten Reisegenuß bokumentirte, so mar er wirklich wie ein kleiner Ableger bes Dr. Syntar, eine fomifche Kigur; ein Reifender quand meme, ber unter allerlei Unbehaglichkeit boch reifte, obwohl er nicht bas geringfte Bergnugen bavon hatte, bem es anzusehen mar, wie er von den Reizen seiner großen Reise erzählen und rühmen werde, sobald er erft wieder das marme Stubchen "auf ber hummorei" in Breelau erreicht hatte. Gott fchute bie Reifenben, bie um jeden Preis reifen, fie haben's nőthia.

Ich sehnte mich sehr nach bem offnen Meere, bas heißt nach einem Meere, wo nichts zu sehen ist, als himmel und Wasser. Unsre Illusion ist noch eigensinniger als ein Frauenzimmer: ein Frauenzimmer ist zufrieden, wenn sie keine Nebenbuhlerin der Liebenswürdigkeit sieht, die Illusion aber ist zer-

ftort, fobald eine Grenze geabnt werben fann; ein schlechtes Auge, was nichts als himmel und Waffer fieht, bringt boch feine Illufion, fobalb ber Schiffer Bei gutem Wetter fieht man in Gudoft diefe Rufte, in Nordwest jenes Giland; und nach Rugen hin wird felbst ein mittelmäßig Gesicht die brutal= ften Störungen nicht los. Rudwarts verläßt Einen ber blaue Streif und die Spige von Usedom nicht, heillofe Spige, wo ich fpater einen birekten Blick in den Ucheron thun mußte, und ruchwarts erhoben sich bald aus ben Wogen zwei Gilande, Ruben und bie Die, genannt bie Greifsmalber Die, zwischen welchen hindurch die Sahrt fich wendet. Sinter ihnen erblickt man bereits ben blauen Punkt von Monch= gut, bem fublichen Theile Rugens.

Diese östliche Meereskuste Usedoms, aus welcher wir herausgesteuert waren, hat den pommerschen Historikern viel zu schaffen gemacht mit den Geheimsnissen der Unterwelt. Da sollen versunkene Städte schlafen von wunderbarer Pracht und Herrlichkeit, mit goldnen Thoren und silbernen Thürmen, die

follen in Sandelsverkehr gemefen fein mit ben Grie= chen, bas heißt mit ben orbentlichen Griechen, mit ben Häufern Solon, Cimon und Comp., aus welder Beit ber flafische Sauch noch stammen foll, ber über Pommern, refpektive Sinterpommern lagert. So tief liegt ber Autoritatstrieb in uns, bag Lanber, fonft fo unbefangen und genugfam wie Dommern, in ben Meeresgrund fleigen, um Gewährnig au holen fur alte, historische Berbindung. Dan wird mich im Berlauf biefer Reise Schiffbruchig, in großen Filgschuhen, ben Mantel fatt bes gewunsch= ten Schlafrocks umschlagend, auf einem fandigen Eilande liegen fehn, wo ich nichts zu genießen finde als etwas Rauchfleisch und eine von Fliegen beleibigte pommersche Monatsschrift. In biefer fteben alle Nachrichten, Sagen, Scholien und Gloffen von ben versunkenen Städten Vineta und Julia, welche Städte auch eine Stadt gemefen fein konnen, ba es an Taufzeugniffen aus jener heibnischen Zeit fehlt und Saro Grammatikus nicht vereibigt und klar genug geschrieben bat. Rurg: an bellen, stillen Sonnentagen will

man die Glocken von Bineta unter'm Meere lauten hören und die Thurm= und Kirchendacher burch das Wasser leuchten sehn; die größte Handelsstadt des Nordens von außerordentlichem Umfange und Reichthume sei dort von den Fluthen verschlungen worsden, und wenn heutiges Tags ein Schiffer drüber fahre, der gottlos und schlechtbenkend sei, da passire ihm dort das größte Unglück.

Wenn ihm zum Exempel seine Liebste nicht mehr gefallen, und er sie verlassen habe, so sinde er sie dort wieder — dies erzählte Ulrich, ber Schiffer und sagte Brr! dabei, schüttelte den Kopf und nahm einen Schluck aus der Strohslasche.

Wie überall hin, haben benn auch hier in's Meer die Stationalisten ihre Laternen gesteckt und die unterirdische, wie sonst die überirdische Welt vernichten wollen mit der Bemerkung, die goldnen und silbernen Mauern, Thore und Thürme der klassischen Handelsstadt Vineta seien einsache Felsenrisse, die man bei gutem Sonnenscheine sehen könne. Als ob die wichtigsten Dinge mit einer Bemerkung zu

erledigen waren — das Wort Bemerkung ist übershaupt schon ein naseweises Wort. Ferner: als ob an einer Küste, wo mit vortrefflichstem Auge gar kein Felsencharakter, sondern nur Sand, Düne, Sandbank zu entdecken ist, als ob an solcher Küste eigenstnnig allein Felsen etablirt sein würden, lediglich, um den Leuten eine klassische Anknüpfung zu rauben! D, pfui! Wenn man artig wäre, gäben die Pommern sicherlich die alten Griechen drein, und begnügten sich mit einer überschwemmten Wendensstadt, Heibe ist Heibe, indessen, ich will kein historisches Recht vergeben, und sahre mit Ulrich weiter.

Artig braun und blau hob sich bie Küste von Mönchgut immer beutlicher vor uns aus den Fluthen; unser Sübost war stetig und frisch, und legte sich mit vollen Armen in die Segel; die bebuschte Insel Vilm, welche in der Bucht von Puttbus liegt, stieg ebenfalls aus der See, und bei einer kleinen Wendung nach Rechts sahen wir auf der Strandhöhe hinter dem Vilm die weißen Punkte, welche in der

Nähe die weißen Häuser von Puttbus sind. Es liegt eine kleine halbe Stunde vom Strande, und hat mit den schneeweißen, in einzelnen Partieen etwas kahl sich bietenden Häusern ein wunderlich Unsehn von frischer Wäsche, die auf's Plätten wartet.

Die Küste, zwischen welcher und dem Vilm zum Landungsplate gesteuert wird, ist schön bewaldet, im Meere stehen bunt wie stille Pagoden die Badehütten, durch die Büsche winkt lockend ein stattlich weißes Badehaus.

Ich verhandelte mit Ulrich, daß er drei Tage und drei Nächte auf mich warten soll, unversührt von etwaigem günstigem Nordwest, der eintreten könne, und wendete mich zu Fuße mit dem muntern Sachsen, einem jungen rüstigen Pommer und den trübseligen Siedenbürgern rechts nach dem Badehause, um in der See zu baden. Die Ungarn und der Bruder Breslauer, dessen Pfeise noch brannte, ließen sich vom Privatdocenten gen Puttbus leiten. Er hatte wie Columbus und Wilhelm Tell einige unsbequeme Begrüßungsversuche mit dem Rügenschen

Erbboben vorgenommen, und sich ben schwarzen Rock babei beschmußt, sonst schien ihm ber ganze Meeres: muth wieder gekommen zu sein, wir hörten ihn noch weithin lärmen.

## Auf Rügen.

Es war in ber ersten Hälfte bes Monats September, auf bem Felde erntete man in dieser nördlichen Gegend noch, die Sonne schien noch ganz flanellartig warm, als wir dem großen, weißen Badehause zuschritten. Es hat ein sehr stattliches, mit Säulen geschmücktes Ansehn, und weckt große Erwartungen. Die Siebenbürgner fanden es leichtsinnig, in einem unbekannten Meere zu baden, und ließen uns alkein durch den Sichenwald nach dem Strande schreiten. Tafeln an den Bäumen, Inschriften auf Inschriften, wo die Damen gehen und die Herrn gehen sollten, bekundeten uns, in welch ein civilisitetes kändchen

wir gekommen seien, wo anständiger Scham gehulbigt, im passenden Falle auch ein Casino und eine Partie Boston zu sinden sei. Der junge Sachse seufzte, alte, wendische Zustände wären ihm lieber, Opserfeste Czernebogs, keine Inschriften mit römischen Lettern "Weg für Herren" "Weg für Damen" wären ihm erwünschter gewesen, da er in vielen Dingen den Weg selber suchen wollte, und es ihm auf eine kleine Verirrung durchaus nicht ankam.

Unten am Meeresstrande ist ein artiger Blick swischen dem Bilm und der schrägsber liegenden Kuste hinaus auf's Meer geöffnet, und man sieht weit draußen auf der Wasserstäche die Thürme von Greisswald schimmern. Für jeden armen Studenten ein sättigender Anblick, denn es fallen ihm Stipendia und gebratene Häringe ein, deren Auswahl in Greisswald zu haben ist, und zwar die beste Auswahl von der Welt: man kann nämlich wählen was man will, man bekommt immer Beides, kein Stipendium ohne Häring, kein Häring ohne Stipendium. Jedem gesbildeten Lopographen ist bekannt, daß man sonst in

Greifswald am Thore angehalten und gefragt wurde, ob man ein Stipendium nehmen wolle, nur unter dieser Bedingung war der Eintritt gestattet. Das Abschaffen der Thorsperre mag auch diese Zudringtichkeit gemildert haben; im Correspondenten sah ich zwar, daß sie in Hamburg noch eristirt, die Thorssperre nämlich, nicht etwa die Zudringlichkeit, weit aber dort keine Universität ist, mag wohl mit den Einpassirenden ein andres Abkommen getroffen sein.

Ungesichts jener Stipenbienstadt, wo troß Häring und Stipenbium immer so wenig Studenten gewesen sind, daß die Prosessoren äußerst ökonomisch mit ihnen umgehn mußten, um lesen zu können, wo auch der mathematische Grundsaß erfunden worden ist "Drei machen ein Collegium," Angesichts dieser eblen Stadt stürzten wir uns in's Meer. Ich kann es mir wohl denken, daß diese Thürme, welche man bei gutem Wetter und mit guten Augen am Horizonte sieht, dem Seebade von Putbus nachtheislig geworden sind: es hat etwas schamverleßendes, von Thürmen im Stande der Unschuld betrachtet zu

werden. Wie leicht können Studenten, die nächst den Referendarien und Damen des Serails die meiste Zeit übrig haben, tubusbewaffnet auf diesen Thürmen erscheinen, und das größte Unglück anrichten!

Sonft ift bas ftille Meer, bas heißt bie ftille Ditfee baran ichulb, bag bies Geebad nicht fo gefucht wird. Einmal nämlich ift die Bucht überall vom Lande eingeschlossen und nur nach Guben zu theilmeise offen, die Gubwinde find ferner an fich feltner und immer ichmacher und kommen obenein nom Lande, vom friedlichen Greifsmald her - es fehlt alfo gang und gar an Wellenschlag, biefem geheimnigvollen, über alles gesuchten Etwas eines Seebades, die Dberflache bes Waffers ift glatt wie ein Teich. Dag die Entfernung von Putbus eine halbe Stunde weit ift, mag auch hinderlich fein, felbst wenn man zugiebt, bag die Gee von guter Kamilie ift, und mehr als jedes andere Wasser nur mit wohlhabenden Leuten verkehrt.

Man hat wegen des mangelnden Wellenschlages schon vorgeschlagen, und ich glaube, auch versucht,

an ber Dittufte, an ber fogenannten Granis, wie biefer walbige Theil ber Insel genannt wird, ein Seebab einzurichten, indeffen pagt aller übrige Buschnitt, ber mit großem Aufwande fur Putbus ge-Schehen ift, nicht bafur. Wer mag es bem Fürsten von Putbus verargen, bag er nicht die außerorbentlichen Opfer, welche er mit großartigster Liberalität fur Putbus gebracht hat, in ihren Ergebniffen vernichte, und feine artige Refibeng baburch verobe? Denn Putbus murbe verobet, wenn man an ber Granit eine Saison veranstaltete. Es hat fich benn nun fo geftellt, bag Putbus ein heitrer Sommeraufenthalt ohne besonders nachdruckliche Rücksicht für bas Seebab geworben ift: bie beguterte Belt biefer norblichen Striche, vorzüglich Neuvorpommerns und Medlenburge tommt in großer Bahl mit Equipagen, schönen Pferben und blanken Friedrichsbor's nach Putbus, ergogt fich am gegenseitigen Bertehr, an ber Aussicht, am Park, an Partieen, am Faro, an einem kleinen, artigen Theater. Dobberan und Putbus theilen fich in die reichere Babewelt biefes meftlicheren Oftseestrichs. Wie bort ber regierenbe Fürst seine Goldstücke ber Bank nicht vorenthielt oder halt, so erfreut ber hiesige besigenbe die Table d'hote mit seiner Person, und seine Gemahlin thut ein Gleiches. Mit einer solchen halben Officialität halten biese herrschaften bas Babeleben in einem lebhaften Schwunge und verleihen ihm für viele Besucher einen samiliaren Reiz.

Daß die Insel preußisch ift, und ber Fürst von Putbus, wie Pudler, ein gefürsteter Graf, der als Privateigenthum einen großen Theil des Ländchens besit, bemerke ich für oberflächliche Statistiker.

Als wir nach bem Babehause zurückkamen, waren bie Siebenburgner mit ihrer Leibeswäsche noch nicht fertig. Zu unserm Erstaunen fanden wir in dem imponirenden Gebäude nur einen ganz kleinen Salon, und gar keine Wirthschaft, da diese nur für die Saison besteht, und um die Septemberzeit aller Badebesuch die Insel schon verlassen hat. Das ist charakteristisch für das eigentliche Bademoment: in den andern Oskseedädern ist der Septemberans

fang wegen frischen, bewegten Meeres noch fehr beliebt.

Ueber die Zweckmäßigkeit solcher Bauart, finks und rechts von bem kleinen Saale viereckige, halbdunkle Plätchen übrig zu laffen, die von Mauern
eingesperrt waren, und auf welchen Grasgestrüpp
wuchert, hab' ich mich nicht so schnell unterrichten
können. Man fängt es sonst einfacher an, wenn
man nur einen kleinen Saal haben will.

In dem größen, stillen Gebäude kam endlich ein Mädchen zum Vorschein, was sich eben ben Haarzopf aufsteckte, und in flüchtiger, sinnlicher Persönlichkeit etwas von Flämmchen aus Immermanns Spigruen hatte.

Die stille Abgelegenheit bes weißen Hauses, bas stille Innere hatte einen ganz hübschen Hintergrund abgegeben, fremd und unerwartet ein zärtliches, sinniges Auge zu sinden, von der Welt und ihrem Geräusch zu erzählen und den Abend mit solcher Einsamkeit auf sich herabsinken zu lassen. Ich weiß

nicht mehr genau, ob der Sachse auch so bachte, ber Siebenburgner im Barte hatte Grund fage.

Eine machtige Unhohe hinauf, zwischen Felbern führt ber Weg nach Putbus, mas mit feinen weißen häusern wie eine Theaterdeforation herunter leuch= tet. Wir traten fogleich in ben Park - und Schlogbereich, ber fich an ben Hugellehnen hinzieht; es war ein milber sonniger Tag bes Frühherbstes, bie Luft mar ftill, unter ben schonen großen Baumen war es still, bas stattliche Schloß mar ebenfalls ftill, die Besitzer fagen bei Tafel, alle Entreen und Wege waren fein und rein, bick und behaglich lehnte ber bordirte Portier am Schlogeingange, unb ein großer, neben ihm ruhender hund blingelte une Schläfrig an; sammtgrun locte von ber Seite ein schöner Grasabhang, auf welchem das Gewächse haus steht, und von wo bas Auge fanft hinabge= leitet wird auf Strand und Meer - aller Reiz vornehmer reicher Erifteng, welche fich auch bie Natur zu poetischer Lodung bilben kann; alle Rube und Behaglichkeit einer Schonen, forgenlofen Erbe

wehte uns an mit weichem Hauche, wir legten uns auf ben Rasen und träumten von Gottes Stille, von schönen Versen, von treuen Augen, von weichen streichelnden Händen, von sanster Musik, besonders von ben elegischen Anfängen des verstorbenen Bellini.

Der tiefe Schatten bes schönen Parks mit allerlei schönen Baulichkeiten geht noch weit hinüber zum Thiergarten, wo schöne hirsche in bequemer Gefangenschaft ihr Leben verträumen.

Diese ganze Anlage ist noch ziemlich jung: es war ein Walb, in welchem bas Putbusser Steinshaus lag; baraus ist ein Schloß gewachsen, ber Walb ist zum Park gelichtet worden, erst im Jahr 1810 ist der Ort Putbus angelegt worden. Und jeht bewegt man sich unter diesen Bäumen, als sei man in Alt-England auf dem müßigen, reichgespslegten Boden eines Millionenlords, welcher Wald und Meer zu seinem Behagen nöthige. Auch der innere Raum des Schlosses soll angemessen, gesschwackvoll und reich ausgestattet sein; wir hatten die Stunde nicht getrossen) wo es zu sehen ist, und

so nothig und passend solche Einrichtung mit Bilsbern, Büchern und Kunstwerken natürlich ist, ich beklage es selten, wenn ich den Anblick verliere. Die Borstellung füllt mir's genügend aus, und ich habe nicht den störenden, ungerechten, aber natürslichen Einwurf zurückzuweisen, daß ich dies da und dort, wo die Mittel und die Absicht größer waren, vollständiger gesehen habe.

historisch echarakteristisches trifft ba immer noch am eindrücklichsten: ein glücklich gewordenes Ensemble solcher Dertlichkeit mahnt am nachhaltigsten an historische Figuren, historische Momente, in benen eine Schöpfung versucht worden ist, ober an die sich eine knupfet.

Ein kleines Gebetbuch Philipps II. ruht in biesem behaglichen Putbusser Schlosse, eine Beute Brangel's. Die violetten Pergamentblätter mit kostbaren Miniaturgemalben, mit goldnen, weißen, rothen und schwarzen Buchstaben, auf benen einst das harte Auge betend geruht hatte, liegen hier in Frieden, nur die Reugier fällt zuweilen auf sie.

Und ihre Charaktere haben einst ben Schlüssel zu Himmel und Hölle gehabt. — Auch eine Gips-maske vom Untlige bes erschossenen Schwedenkönigs Karl XII. mit ber Kugelwunde am rechten Schlase schläft hier ihre gespenstige Eristenz.

Ich ließ mir bas erzählen, und blieb still auf bem prächtigen Rasenabhange, grün, wie England in meinem Sinne ruht, auf diesem prächtigen Aussschtspunkte liegen, dachte an die Welt, die so Vieles versucht, und an den Tag, der mit seiner goldnen Sonne unpartheilsch darüber hingeht, an die Welt, die nach all den Andeutungen zunächst kommen könnte, und sang, und klagte und hoffte in meinem Herzen — was sinden wir? Ein kleines Wort, das Wort heißt "Weiter!", weiter! riesen sie, nach dem Fürstenhose! Das ist ein Wirthshaus, da wollen wir Beekstaak essen.

Nach ber Saison hat bieses weiße Städtchen in seiner Leere etwas Verstorbenes, man hört seine Tritte schallen, man zählt die Leute — ich kaufte mir für zwei Silbergroschen einen Eichenstab, und

schritt sammt meinen Gefährten aus bem offenen Dertchen hinaus, nach bem Walbe zu, um gegen Bergen zu gelangen.

So wie man den Menschen handlicher bekommt, wenn man erst weiß, ob er von Jugend auf Hof-rath ober Kanzleiinspektor gewesen ist, ob er niemals Unlage zu Polizeiwidrigem, zu Eigenem bewiesen hat, ob er in Liebe ober Haß befangen war, so verständigt man sich auch erst mit der Auskassung eines Landes, wenn man einen Blick in dessen Geschichte wersen kann.

Da hat man nun hier große Noth! Was ist wendisch, was ist germanisch auf Rügen? Das hat schon heiße Mühe gekostet, wenn's irgend angeht, entscheid ich's nicht, das getraue ich mir zu versprechen; was soll ich mir um der alten Wenden halber Ungelegenheiten machen, der ich um der neuen halber schon genug habe? Ruhe und Genuß meiner Reise ist durch diese Unzulänglichkeit unserer Historiker sehr gestört worden.

Natürlich ist Rügen ben Klassifern bekannt gewesen, sie haben sich nur nicht die Mühe genommen, bafür einen Namen auszusuchen, und man begnügt sich nicht mit dem Bernsteinlande der Römer, womit diese den grauen Norden absinden, sondern auch die Phönizier müssen da gewesen sein.

Da wir nun aus Phönizien alle möglichen Vermuthungen und sehr wenig Bücher gezogen haben, so ist es besonders der Insel Rügen wegen sehr zu bedauern, daß der Hannöversche Sanchuniathon abortirt worden ist. Das war nämlich der Versuch, in einem nicht eristirenden Kloster Oporto's ein Manuscript ausgefunden zu haben; der Versuch hat sein Möglichstes gethan, Hannover hat aber kein Glück mit Oporto; wir sind auf dem alten Punkte mit Rügen und den Ausklärungen durch die Phönizier.

Etwa breißig Jahre nach Karl bem Großen soll bie Insel in einer wirklichen Urkunde zum ersten Male erwähnt sein, bas genügt für unsern Zweck. Man hat sie früher Reidgobland und Raneninsel

geheißen, wie benn Ranen überhaupt ein alter, beliebter Musbruck fur Rugener ift, und abnlich flingende und nicht minder wohlklingende, nach Fischthran Schmedenbe Namen, wie ,, Rage" ein Kurft, Bog, Bialbog, Czernebog, bie Ramen biverfer Gotter auf einen fehr fraftigen Gefchmad beuten. Die alten Romer nannten es, wie fie, glaube ich, mit ben meiften Infeln thaten, Ro ober Roe. Der Name Rugia kommt fpater bor, und wechselt auch noch mannigfalt; fein Mensch weiß, ob er von ben germanischen Rugiern berrührt, von benen uns in Tertia ergahlt worden ift, daß fie mit ben Berulern beliebte Golbaten in Rom gemesen, und burch ihren Führer, Berrn Dboater, bas westromische Reich gestürzt haben.

Rurz, es sind mir wenig Forschungen auf meiner Durchreise gelungen, und ich folge zumeist dem herrn von Schönholz, welcher unter der bescheibenen Chiffre Fr. v. Sch. und unter steter Verehrung der Insel das neuste und beste Reisehandbuch über Rügen herausgegeben hat. Außerdem habe ich auch

das dide Buch des herrn Paftor Grambte gelefen, welches zum Theil auch die Quelle des herrn v. Schonholz und ein fehr bankeswerthes, mit Paftozensteiß und reicher Kenntniß gearbeitetes Werk ift.

Die Ranen waren benn also unverschämte Geerauber, bie mit Mecklenburgern, Dommern unb Danen in fteten Rriegen lagen, und eine Beit lang auch vom Christenthum und Danemart, befonbers von Kanut bem Großen unterjocht wurden. Befanntlich war die Nordkufte Deutschlands am widerfpenftigften und feinbfeligften gegen bas Chriftenthum, ba gab's viel Schlachten und Blutvergießen, bas in unintereffanter Beife burch einanber geht, Die Rraft ber Infel bricht, beutsche Ginmanberungen nothig macht, und fo am Ende ben wendischen Man erzählt sogar betaillirt Schlag vermischt. romantifch, daß bie lette Wendin auf Rugen, Die noch wendisch gesprochen habe, Madame ober Mamfell Gulgin, im Jahr 1804 verftorben fei.

Item, Rugen war eine pommerifche Proving geworden.

Die alten rugenichen Wenben genießen einen fchlechten Ruf, fie gelten fur graufam und rauberifch, bem Kraf und Soff ergeben; ihre Sprache foll fich noch ziemlich rein bei ben Caffuben in Sinterpommern erhalten haben. Eine Gattung berfelben findet man noch in einzelnen Strichen ber Lauffs, wo fanftgebilbete Reisende noch heute vor biefen beibnischen Lauten erschrecken. Gegen ben eingelernten blonbblauen Begriff ber Germanen werben uns auch biefe Wenben blond mit blauen Mugen geschilbert. Dan mochte fagen, bie norbische Luft erzeuge in ihrer Scharfe und Berbe folche blaffe Karben, laffe fatter Gefarbtes nicht gu, benn ber lichte Charafter geht noch heute burd, bie preußische Urmee aus ben alten norblichen Provingen ift beinahe gang blond, und erinnert in Deutschland bamit jum frartiten an bie alten Germanen. Freilich find unterbeffen bie Saarschneiber erfunden worden, bie Tobfeinde geschichtlicher Sitte; ferner Solftein Danemart, England fprechen im Gangen noch heut fur ben lichten Charafter; aber Schweben 8

3

mit: seinen dunkten: Kopfen, mit: seinem durch Schonheit berühmten brünetten. Menschenschlage macht alle: Regel zu Schanden, wenn: man selbst für die dunkten Stländer zugäbe, daß: sie ein: ursprünglich südlicher Schlag seien.

Die alten blendend weißen, wie alle nordischen Bölker hoch gewachsenen Wenden auf Rügen sollen lange Bärte, und kurze Röcke von Tuch oder Lein, kurze Mäntel, kleine Mühen mit einer Feder gestragen haben. Daneben sind die Frauen schlecht bedacht gewesen mit einem langen, grauen Kleide, aus Flachs, ohne Vermel — die Weiber haben überhaupt durch die moderne Geschichtsentwicklung, das meiste gewonnen; die Weiber und die Kaufeleute; die Galanterie des Mittelalters war doch nur Zuckerwerk, und wenn es kein Zuckerwerk gab, dagab's, viel Langeweise.

Interessant: scheint mir's, daß, die alten, Ranen; acht nordisch, wo es mehr: Neacht als Tag ist, die Beit nach: Nächten und: nicht nach: Tagen, gezählt baben; auch haben sie von dem erfrornen Frühlinge.

und dem rheumatischen Herbste keine Notiz genom=
men, sondern nur Sommer und Winter unter=
schieden. Wenn Einem warm ist, da giebt's Som=
mer, wenn man friert, Winter. Ihre zwölf Mo=
nate haben sie auch viel eigenthümlicher benannt
als wir mit unsern romanischen Namen, die uns
nichts bedeuten, sie hatten folgende Monate: Win=
ter, Krähen, Tauben, Kuktuks, Virken, Saat,
Linden, Getreide, Brunst, Blätterfall, Erdsrost,
bürrer Mond. Damit weiß man doch gleich, was
in der Natur vorgeht, und mit ein Paar kleinen
Geschmacksänderungen wäre die ächteste Poesse in
ben Kalender eingeführt.

Gegen die Frauen waren diese Wenden keineswegs blode, sie durften deren drei heurathen, und der Pantoffel war auf Rügen unbekannt: die erkaufte Frau war dem Manne leibeigen, eine Magd, sie durfte nicht mit am Tische essen und mußte dem Manne und seinen Gästen die niedrigsten Dienske verrichten: Nur an den zwelten Frauen entschädigte sich die erste und knechtete sie. Tede Braut sang ein Rlagelieb, wenn fie bas Elternhaus verließ, angeblich, weil fie bas beimische Feuer auf bem Beerbe unbehutet verlaffen muffe, bann flieg fie auf ben Magen, welchen ber Brautigam fandte. Er bewilltommte fie an ber Grenze feines Eigenthums mit einem Keuerbrande und einem Trinkgefaß. Sener war Symbol, bag fie nun ben neuen Beerd huten folle, aus biefem burfte fie trinken. Dieg gefchah, wenn sie die Wohnung betrat, noch einmal, und darauf wurde ihr bas haar abgeschnitten und ber Brautfrang aufgefest. Rinder gehörten bem Bater, er machte mit ihnen, mas er wollte, nur Gohne erb= ten gefehmäßig, miggestaltete Rinber burfte ber Bater tobten, auch Tochter, wenn fich beren zu viel einfanden. Die Erbschaft ber Gohne ging nach bem Berbienste im Wettlauf, Laufen war also bie erfte Tugend und bas einträglichste Geschaft.

Die Griewen, oberste Priester, waren Sauptspersonen, sie machten auch die Gesetze, vor denen nichts rettete. Chebrecher wurden von Hunden zerzrissen, Jungfrauenversührer starben in den Klams

men, Weiber, die nach dem Manne schlugen, bußten ihre Nase ein, auf Berläumdung stand Stäupung
oder Tod, auf Diebstahl Prügel oder Tod durch
wilde Hunde, wer den Gastfreund beleidigte, mußte
sterben, gegen Mord stand die Blutrache offen.

Man fieht, die Gesetze waren nicht viel weniger als die Drakonischen mit Blut geschrieben, und man konnte leicht zu einem Schaben kommen, der keinen zweiten zuläßt.

Ihre Religion war heibnische Vielgötterei, und hier spielen die Bog's, Bog als Hauptgott, Bialbog als weißer und Gott des Guten, Ezernebog als schwarzer und Gott des Bösen ihre Rollen. Dreizeinigkeit und persischer Dualismus beisammen. Nun gab's aber noch viel apanagirte Gottheiten, die Vit's, Swantevit, Rugevit, Borevit und Poromur, von denen Swantevit mit sehr gesuchten Eigenschaften der bei Weitem beliebteste und auf Arcona, an der Nordspiese, zu Hause war. Er hatte ein weißes Pferd, welches mit den Priestern die einflusreichste, prosphetische Rolle spielte.

Wie sie ihre Tobten begruben, interessirt uns Indef am meisten, ba hiervon allein noch die Spuren in den verschiebenen Grabmalern übrig sind.

Die Leichname wurden verbrannt, oft in Gefellschaft mit Gefinde und sonstigem Bubehor bes Berrn, ba die naive Unsicht, wie bei den alten Germanen vorherrichend mar, im neuen Leben finge man Geschäfte und Intereffen juft wieber ba an, wo man sie hier gelaffen habe. Die Usche ward in eine Urne gethan, und biefe auf verschiebene Beife bebedt, entweber mit Steinbloden ober mit Erdhaufen. Davon finden fich nun viele Bariationen, und biefer Refte find noch fo viele übrig, bag man wie burch einen großen Begrabnifplat burch biefe Insel reif't. Frei liegen die alten Recken in Gottes Welt, bas Meer kann oft zu ihnen auffehen, bie Bogel bes himmels umtreisen fie in weiten Bogen, ber Wind trägt ihnen ungehindert von allen Seiten Nachrichten und Gruße zu, fein Dorfschulmeifter hat mit dem Tifchler feine Lamentationen auf ein schwarzes Tafelchen gefchrieben, und ben Tob eingeengt in alltägliche Beziehungen, Die alten Rügener ichtafen frei und groß wie bie Elemente.

Daß sich auch bei ben Lebenben noch beütliche Beichen einer uns frembattigen Nationalität vorsfinden sollen, mig ich nicht ohne Weiteres zugeben, noch much in Abrede stellen, da ich die eigentlichen officiellen Striche der atten Rügener, wo sie sich am beutlichsten erhalten haben sollen, nicht gesehen habe. Dies ist der südtiche Theil Rügens, das sogenahmte Wönthzut, und es sind einige Inseln, besondere Siddensoll und Ummanz.

Was Ubrigens bem aus Mittels und Subbeutschtand Kommenben Fremdartiges hier entgegentritt,
scheint sich nicht allein auf Rügen zu beschränken:
es ist entweder ein derbes, biederes, halb seemannisstes Wesen, was dem Nordbeutschen im Allgemeisnen eigen sein mag, oder es ist seiner Anstrich von Dänemack und Schweden, det sich wie eine Lustztinte bis hierher erstreckt. Vesonders von Schweden.
Das frühere Schwedisch Pommern mit Greisswalde,
Stratsund und dem anliegenden Striche bieret heut

noch mancherlei Sitte und Meußerung, welche aus ber früheren Herrschverbindung übrig geblieben ift.

Rührend ift bie ariftokratische Absonderung folder kleinen Inseln, wie Sibbenfo und Ummang: so wie ber Neapolitaner und ber Parifer folz auf die übris gen Staliener und Frangofen fieht, fo nennen bis Ummanger ihr Infelden vorzugeweise "bas Land", verkehren ungern mit ben Rugenern, und feben es fehr ungern, wenn einer von ihnen eine Rug'nerin "friet" (freit). Die Sibbenfoer nennen ihre kleine Infel bas fuge Landchen , "fote Lanneken," und manche von ihnen tommen ihr Lebtag nicht nach Rugen. Huch die Sprache sonbert sich ab als rein feemannisch=plattbeutsch, sie fertigen sich, gang ungbhangig von aller Rachbarwelt, auch ihre Rleibung felber, und find ein hoch und ichlant gewachsener Stamm mit blauen Augen und blonden Sagren. Gang verschieben von ihnen find die groß und starkfnochigen Monchguter mit vorherrschend bunklem haare, Ihr verdorbenes Plattbeutsch wird felbst von ben andern Rugenern schwer verstanben, fie recken bie Worte aus wie die Meereswelle, welche sich breitet: Milch nennen sie Mellet, Kalb — Kallef, der Seehund heißt bei ihnen Sahl, die Gerste — Gaß, die Semmel — Peit, Worte, die nur bet ihnen gekannt sind. Nur schwedische Anklänge sinden sich auch hier: Königin heißt bei ihnen auch de Dronning, König — de Köning; ihr eigen kand nennen sie Mönnichgaud.

Bor Allem charakteristisch ist ihre Tracht, die noch vom Fürst Rate herzustammen scheint: Schwarz ist vorherrschend Alles, eine selbstgewebte weite Sacke, zwei Paar Beinkleider über einander, und darüber noch weite Fischerhosen. Die Frauen tragen eine hohe, kegelförmige Mütze, in welcher so viel Zeug steckt, als eine Grisette zur ganzen Bekleidung ihres muntern Körpers braucht; darüber wird noch ein Strohhut gestülpt. "Chefrauen und Jungfrauen unterscheiden sich durch das Band an der Mütze." Der Busenlatz ist bei Festkleidern roth und mit Silber oder Goldspitzen besetz, dieser und die weiße, steif gestärkte Schürze stechen allein vom schwarzen Grunds

ton ab. Wie die Manner ihre Beine, verwahren bie Frauen ben Bufen-mit boppelten Tuchern.

In ihren sehr niedrigen Wohnstuben leben sie höchst einfach, meist von Fischen, — wir Binnensteute könnten bezweiseln, daß diese Nahrung für so weitläusige Gestalten ausreiche. Ihre Antipathieen sind das Kalbsleisch und der Putbusser. Jenes essen sie nie, und mit diesem verkehren sie höchst ungern. Sie unterschreiben sast nie ihren Namen, sondern malen statt dessen ein Hauszeichen hin, was ihnen heiliger ist denn Alles.

Fr. v. Schönholz erzählt, daß die Frauenzimmer das Necht haben, den Mann, welcher ihnen gefällt, selbst anzusprechen, "na ehn' utstellen" (nach Einem ausstellen), wie sie's ausdrücken. Dies will mir zu einer originellen Landessitte nur halb passen, welche unsern jungen Dichtern zu einem Gedicht empfohlen werden kann: Wenn ein Mädchen nämtich heurathösähig ist, so hängt sie ihre Schürze an's Fenster, und darf nur unter den Männern wählen, welche vorübergehn. Sind nun Ettern und Ver-

wandte gegen eine Liebschaft, so mahlen sie ben Zeitz punkt, wo der Liebste zur See ist, und ben Schurz zengang nicht mitmachen kann. Da steht nun das arme Madchen weinend hinter der Schurze und schilt das Weer und hofft, es werde hereintreten in's Land und das Boot des Geliebten im Bereich der Schurze stranden. Weinend kuckt sie aber boch durch die Lucke, ob nicht wenigstens ein leiblicher Stellvertreter gewählt werden könne. Diesen abscheulich modernen Zusat werden die Dichter weglassen mögen.

Der Hauptfeind Mönchguts ist ber Seehund, ber zahlreich an ber Kuste streift. Ist einer in bie Nebe gebrochen, so gibt's ein Landesaufgebot, ihn zu fangen, Weiber und Manner tanzen am Strande, und singen einen uralten Reigen, ehe sie an ben Feind gehen:

Sahl mi ben Sahlhund ut'n Stranne To Lanne! He hett mi all be Fisch ur fraten, Dett mi't ganze Nett terraten, Hahl mi ben Sahlhund ut'n Stranme To Lanne!

Man sieht, es ist wenig Ibealistik in dieser Poesie.

Ich habe oft gebankenvoll auf diese Küste hinübergesehen, und den Reiz eines solchen Lebens ohne Kalbsteisch und mit der einzigen Feindschaft gegen den Seehund vorzustellen gesucht — es kommt Alles auf die Frage hinaus: Biel oder wenig Bedürfnisse? Wein Glaube hält es durchweg mit den Bedürfnissen, je mehr, je besser; Herz, Geist und Leib, je mehr sie wollen, desto reicher sind sie mir, denn desto mehr haben sie. Wer viel braucht, entbehrt mehr, aber er hat auch mehr.

Doch will ich Euer Glück nicht antasten, schwarze Mönchguter! Das Essen schmeckt Euch, Eure niedrisgen Stuben wärmen Euch zum Behagen, die stille Gewohnheit macht Euch einander lieb und werth, Ihr hofft für's nächste Jahr auf reichen Häringssstrich, und lebt mit brei Interessen bes Jahres siebzig Jahre hin und sterbt auch nicht gern.

Aber Alles kommt sicher nicht in gleiche Vershältnisse auf einer andern Welt — bes Mönchguters Seele hat ja boch eine ganz andere Geschichte und ift beshalb eine ganz andere als die bes Parisers.

Und so wird der Unterschied fort gehn in andre Welten, und das von der Erde gleich Zusammenstommende wird sich wieder in neue Unterschiede sondern. Das ist die Welt.

## Rügen.

Es war ein stiller niedriger Wald, durch ben wir nach Bergen wanderten. Hinter ihm öffnete sich ein hügliges Land, in welchem hie und ba wie Ruhepläte einzelne Gehöfte, mit Baumen umgeben, lagen. Dies ist der vorherrschende Charakter des Ländchens: Kleine Städte, wenig größere Dörfer, aber viel solche einzelne Höfe.

Gegen Sonnenuntergang sehen wir vor uns auf einer mäßigen Sohe bas Städtchen Bergen. Ein Landstädtchen ohne besondern Charakter, Mittel= und Hauptpunkt des Landes; dicht bei ihr liegt der Rusgard, die gepriesenste Höhe der Insel. Die Sonne

neigte fich zur Rufte, wir eilten alfo hinaus. Benn von Bergen und Sohen die Rebe ift, fo erhebe man hier ja nicht etwa feine Illufion besonders; bie Unterschiede find hier febr gering, und nur im Berhaltniß unter fich von Bebeutung - magige Gra höhungen, bas ift Alles, mas man von Rugen ere warten barf. Da nun Bergen ichon ber hochfte Punkt ift, fo barf. man fein besonderes Auffteigen nach dem Rugard gemartigen. Es ift ber Erbreft einer alten Ballburg auf einer fleinen Unhohe. Um: Balle und einzelne Theile ber Befestigung auszufinden, muß man fehr fpeciell ju Werke geben und mancherlei fpecielle Phantaffe mitbringen. Das ift! um fo nothiger, ba bas Gange burch fleine moberne Bufate bereichert und zu einem Spaziergange gemacht ift. Das alte Refibengfchlog ber: Rugenfchen. Fürsten soll hier gestanden sein — wir ließen bas auf fich beruhn, und vertieften uns in bie Musficht. Es ift dies ber Punkt bes Rugenschen Panoramas, und herr v. Schonholz wird fehr fchelten, bag wir damit angefangen haben, statt damit zu schließen.

Er hat auch vollkommen Recht: man muß sich biese Totalübersicht Rügens bis zulest aufsparen. Das ganze Ländchen, getheilt und burchwässert durch die Binnenwasser, die Bodden, liegt vor uns, ein Ebelstein, gefaßt in eine Silbersee, wie Shakespeare im König Richard II. von England sagt, nur die nahe Pommersche Küste mit den Thürmen von Stralfund stört den Vergleich mit England.

Nach Nord und Oft jenseits bes offnen Wittom und bes bebuschten Jasmund, ber bunklen Granit die uferlose, in's All verschwimmende See, mit bem Hauch bes Abendrothes, was über Pommern herüber glimmt, auf ber andern Seite Küsten und Inseln, Einschnitte und Buchten, Thürme und Kirchen, zunächst Stralsund mit hohen Kirchen, weiter hinab Greifswald, noch weiter Wolgast, die blaue Spitze von Usedom, dazwischen die Stationen unster Fahrt: die Die, Ruden, der Vilm.

Hierbei kann bem Leser ein geographisches Bild ber Insel gegeben werden: sie ist in vier Theile geordnet, und man geht weiter sublich von Bergen

an einem Wegweiser vorüber, wo alle vier Ramen jusammentreffen. Der Theil, in welchem wir uns jest befinden, und welcher fich fubmeftlich junachft nach Pommern brangt, wohin man über ben Dommerschen Sund in zehn Minuten vom Segelboot getragen wirb, beißt Bergen, ber norbliche Theil biefer Inselhälfte, ber bis in bas Nordkap Arkona ausläuft, heißt Wittom — ber nach Subost binüber liegende Theil tritt etwas zurud, und ist bis unterhalb Bergen burch einen großen Bobben von biefem gefchieben; feine norbliche Salfte heißt 3a8mund, feine fubliche Donch gut, gwifchen beiben liegt die schon erwähnte waldige Granit, welche feinen officiellen Theil ausmacht, im nörblichen Jasmund die Stubnis, welche auch nicht besonders gezählt wird.

Dieser jenseitige Theil, Jasmund und Monchgut mit der Stubnig und Granit, mit den Stubbenkammern, dem Garthasee, den schönen Balbern, dem Jagbschlosse der Granit, der charakteristischen Eigenthumlichkeit der Monchguter, dieser Theil brüben,

von welchem uns hier auf Rugard ber Boben ichieb, wie vom gelobten ganbe, ift ber bei Beitem febenswerthere und intereffantere. Muger Putbus und bem Rugard enthalt bie westliche Salfte nur ben Leuchtthurm in Arcona und ift offnes, unintereffantes Land. Es mußte fich benn Jemand besonders fur ben verftorbenen Dichter Rofegarten intereffiren, ber aber in Wittom, im Dorfe Altenfirchen begraben liegt. Dort war er Prediger — der Ort hat, neben= ber gesagt, die alteste driftliche Rirche auf Rugen, und bavon feinen Namen, auch lebt Smautemit ber Beibengott als Sanct Beit hier christlich weiter von bort aus hat er - nicht Swautewit, sonbern Rosegarten - fo fleißig Reisenbe fur Rugen geworben, er hat Rugen querft als ein unerlägliches Reiseziel angepriesen, von bort aus find feine ,, Infelfahrt," fein " Eufebio" ic. Rugen empfehlend jum Druck gewandert, und auf Subskription in Leipzig herausgekommen. Suge naive Zeit unfrer Literatur! Wir fanden in einem gang leiblichen Wirthshaufe einen trefflichen Thee geruftet, mit gutem Kleisch,

Seefisch und vielerlei Sonstigem garnirt. Ueberhaupt wird der Leib hier in Norden viel kräftiger und tuchtiger versehen als in Mitteldeutschland, und es ist mir jest erklärlich, wie die Pommern und Meklenburger die Halle'sche Küche so ungemessen plattbeutsch schmähen konnten. Halle zeichnet sich auch allerdings darin auf's schlechteste aus, dies Statisstum darf aber auf die Länge nicht mehr verschwiesgen werden, daß man in Sachsen und besonders in Schlessen am geschmacklosesten und dürftigsten gesspeist wird.

Hier in Bergen fanden wir denn auch Rosegartens Gedichte, die so geeignet sind, in jene likerarische Epoche zurück zu versetzen, wo neben Schiller
und Goethe die Poesseen des Pfarrers von Altenkirchen und Aehnliches noch mit großer Theilnahme
aufgenommen wurden, wo er die harten Berse, in
denen er Arcona propagandistisch besingt, dreimal
verbessert, oder wenigstens verändert herausgeben
konnte, wo er seines Töchterchens Alwina Bildniß
vorstechen ließ, in sichrer Gewisheit, das Baterland

nehme auch an ber Physiognomie feiner Familienglieder bas größte Interesse.

Da finden sich benn auch brei Lieder auf ben Rügard. Das erfte beginnt:

"Auf Deinem schroffen Felsenscheitel Empfange mich alter Rügard, Empfange mich, hehrer! Mich lüftert, zu schauen, Mich lüftert, zu saffen 2c.

Der Rügard ist aber alles Mögliche, nur kein schroffer Felsenscheitel — das ist nun auf der einen Seite für Rügen stolz gesteigert, und vielleicht die Grundlage zu den irrigen Vorstellungen, die man jeht noch vielsach von der Insel hat, als sei dies sanste, anspruchslose Eiland eine wilde, pittoreske Felseninsel; auf der andern Seite vergegenwärtigt es ganz und gar das Antlih einer aus Worten zussammenaddirten Poesse. Hohe Felsen, tiese Schluchsten, immer Sturm und dergleichen Ertreme waren stets ersorderlich, um eine Gegend poetisch zu sinden, und das gesiel noch zu einer Zeit, wo Goethe schon

so viel für ben einfachen Geschmack am Wahren und Aechten geschrieben hatte. Diese Kosegartenschen Poesseen mit seinem und Alwina's Bildnisse und vielen andern Bilbern sind 1798 erschienen.

Das zweite Lied an den Rügard beginnt wiederum: hinan den Fels! hinan im heulenden Sturm! Was strebest du, Starker, mit mächtiger Schwinge Dem Klimmer entgegen? Ich will, Ich will ihn erklimmen.

Wieber Sturm und Fels und Anlauf! Wir mußten uns besinnen, ob wir benn auch nur eine Anhöhe zu ersteigen gehabt; nur der Siebenburgner nahm Kosegartens Partie, weil fast in jedem Gebichte die Unsterblichkeit empsohlen werde. Der Sachse bagegen lachte wie ein Recensent darin umher und las einzelne Verse vor:

"Mit herrlichen Narben die Stirne beblümt"
"Nur Eines, Ida, altre nie,
"Es ändre und es kränkle nie
"Das füße Band, das uns umflicht,
"Das faf're und das reiße nicht."

Dann fand er mehrere "Thränchen" und trieb arges Zeug. Man kann pietätslos bamit viel Unzrecht thun, und muß sich meistens begnügen, die historische Bergleichung zu gewinnen.

Der Siebenbürgner im Barte führte uns diesen Abend noch ein wunderliches Schauspiel auf: Das stille friedliche Bergen, was in der Sonntagsruhe um uns her lag, unsere sanste, lachende Simmung und ein schönes Rügensches Mädchen mit vollen, wohlgebildeten Formen und den artigsten Lustspiels augen, das Alles hatte wohl den Parorysmus versanlaßt, welcher sich seiner bemächtigte. Er stand nämlich auf und ging heftig im Zimmer auf und nieder, lange Zeit unbemerkt von unserm Treiben. Sein Landsmann, dem die Erscheinung nicht mehr neu war, machte uns ausmerksam.

Der Akteur hatte bie Arme gekreuzt, trat stark und imponirend auf, machte ein sehr boses Gesicht, und ballte mitunter schnell eine Faust in die Luft. Das Mädchen raumte ben Tisch ab, und sah mit=

unter von bem mit ihr icherzenden Sachsen nach bem Bartigen jurud, und ficherte. -

Warum lachen Sie, warum erbreiften Sie sich zu lachen, bebenkliches Geschöpf? wandte er sich ploss lich mit einer Donnerstimme an sie. —

Wie ein Pfeil entwich die Dirne, an der Thür bem Hauswirth begegnend, welchen ein Geschäft zu uns führte. Gegen diesen richtete sich der neue Angriff. — herr Wirth — die Stimme war gebampft — besorgen Sie mir ein Glas Wasser und einen Stiefelknecht, ober ich renne Ihnen meinen eisernen Stock durch den Leib. —

Der Wirth pralte zur Thure hinaus, und brachte in Kurzem zaghaft und schüchtern bas Berlangte, Wasser und Stiefelknecht. —

herr, wie konnten Sie sich erlauben, was Sie sich erlaubt haben? ich werbe blutige Rechenschaft von Ihnen fordern. —

Darf ich fragen —

Schweigen Sie, thörichter Mann, ich weiß, was ich fage, und ich fage, was ich weiß, bas Un-

glaubliche wird bei der Sittenverderbtheit möglich, aber ich werbe ein schreckliches Gericht halten —

Aber ich erinnere mich burchaus nicht, und muß tausenbmal um Berzeihung —

Ich mache Sie kalt, furchsamer Mann, bewegt sich Ihre Lippe noch weiter — Sie haben vor einer halben Stunde vor ber Hausthür gepfiffen, ge= pfiffen haben Sie, dreister Mann —

Ein allgemeines Gelächter veranlaste ben Wilben, gegen uns Front zu machen, er maß uns mit stolzem Blide, und ba unser Lachen nicht aufhören wollte, wendete er uns ben Rücken und schritt hinaus.

Sein Landsmann schien mehr verlegen, als ersschreckt zu sein, und was er uns endlich zögernd von ähnlichen Borfällen zugestand, deutete wirklich auf einen Parorysmus renommirender Kourage, der unter gewissen Berhältnissen bei dem bärtigen Manne einzutreten pflegte. Die hauptsächlichsten Bedingungen schienen zu sein, daß er kurz vorher in mehrerlei Situationen ein Benehmen gezeigt habe, was die nöthige Kourage allenfalls vermissen ließe, daß ein

schönes Madchen in ber Nahe sei, und sich einem muntern Scherze mit andern Mannern nicht abgerneigt zeige. Dazu gab er die sehr überflussige Versscherung, sein Landmann thue auch in diesem Parroppmus keinem Menschen einen Finger weh.

Wir hatten also eine vollständige Monomanie vor uns gehabt, wo der mangelnde Muth, Muth zu Gedanken, zur That, zur Liebe auf gefahrlose Weise eine Erplosion erzeugt, ein blindgeladenes Lossichießen, um irgend ein verlorenes Gleichgewicht mit sich und der Umgebung wieder herzustellen. Ich sprach mit dem Sachsen vor'm Einschlasen noch über Menziels Literaturblatt, sonst thaten wir nichts mehr.

Den andern Morgen, als wir in der Frühe aufbrachen, war unser Held ganz still und sanft, und wandelte langsam mit und zum Thore hinaus. Niemand erinnerte ihn an seine Schlacht von gestern, wir behandelten ihn wie einen Nachtwandler.

Wir schritten burch sanfte Sügelschluchten, an Berglehnen bin, über kleine stille Plateaus; die Sonne schien freundlich, ber Thau blibte, ein Schäfer

grüßte freundlich neben seiner Heerbe. So kamen wir an die Abdachung, welche nach dem Jasmunder Bodden abfällt, und sahen mit Freuden den matteren herbstlichen Sonnenstrahl auf der breiten ruhigen Wasserstäche tanzen, einen gemessenen Abagiotanz. Die Luft war still und Alles ladete zur Beschauslichkeit.

Das Meer ausgenommen, ift aller Einbruck und alles Berhaltniß auf Rugen in biefer kleinen, ge= fälligen Beife, bie Berglehnen find niebrige, fanfte Sugel, bas Geftein ift weich, brodlig, faum gum Rreibeartigen gebichtet, die Balber, benen man weiter bruben im Dften und Suboften begegnet, find freund= lich und in mäßiger, halbjunger Stammesftarte, meift aus Buchen bestehend. Wir haben uns ge= wundert, feinen eigentlich tiefen, alten Wald, feinen bejahrten Sain ber alten Wenben und Germanen zu finden, er muß mit ber alten Borzeit geschieben sein. Alle die Rebensarten von erhab'ner, wilber Ratur, von pittorester Gestalt ber Insel, wie sie gang und gabe, find übertrieben, und fammen vom

täuschenden Idealismus, ber nach bem Schema alter Poeten beschreibt, sind Kosegartensch.

Wir schifften über ben seichten Bobben, schritten über bie Hugel, welche Jasmund schügen, und gestangten burch breite Hugelbecken gegen Mittag in bas Städtchen Sagarb.

Dieses krummstraßige Dertchen hat zwei tobte Merkwürdigkeiten, und eine lebenbige. Diefe ift ber Wirth des Gafthofes, beffen Namen ich leiber vergeffen habe, ber aber in feinem grunen Rocke, in feiner gangen ruftigen Wohlgenahrtheit und taktfeften Geschäftigkeit, mit seiner schwedischen Physiognomie noch lebendig vor mir fteht. Der Mann gemahrt mir bie beste Erinnerung: er betreibt namlich einen fleinen Gafthof auf's ruhrigfte, ausbeutenbfte, und befriedigend für alle Gafte, liebt und pflegt feine hubschen Kinder, und ist über alle historische und Naturmerkwürdigkeit Rugens auf bas befte unterrichtet. Gang mit eigner Sanb hat er fich im Birthezimmer eine Sammlung aller rügenschen Merkwürdigkeiten angelegt, giebt Auskunft und die kundig ften, befonnenften Sppothefen über alle Steine, Dus scheln, Opfermeffer, Streitarte von Stein, Urnen, die sich auf, bei und unter Rugen irgend vorfinden. Das Meifte hat er felbst zusammen gesucht, und besonders seine naturhistorische Kenntniß ist von solder Bedeutung, daß er mit ben berühmten Forschern unfere Baterlandes in dem freundlichften Berkehre steht. Das flicht sich Alles so anspruchslos und boch bewußt mit der ordinairsten und befliffensten Gaft= wirthsforge fur ein Beeffteat, fur ein Glas Bier burch einander, daß es das wohlthuendste Ensemble einer erfüllten Menschenfigur gewährt, und wirklich an ein Ideal erinnert, wie wiffenschaftliche Rennt= niß und Korschung mit alltäglicher praktischer Wirkfamfeit verbunden fein fonne.

Ein sehr schmerzhaftes Gegenbild, wie der Mensch nicht wohlthuend gebildet sein könne, bildet der Barbier von Sagard, den Gott und die Kunst bessern mögen. Eigentlich ist er kein Barbier, sondern ein weibliches Wesen, des Barbiers Frau, was mit Seise und Barbiermesser schmerzhaft handthieret. Diese Manier erinnert auch an Schweben, wo eine Umazonen = Domestitenschaft herrscht, wo bie Weiber nicht nur Weiber, fonbern auch Sausknechte, Dostillone und Barbiere find. Ich war ber erfte, welder unter ihren Sanben weinte, aber ich verbarg meine Ruhrung, um bie Genoffen feines Reifeeinbrude verluftig zu machen, bas nachfte Schlachtopfer, ber Sachse, wollte zwar nach ben erften Un= naherungen biefer Damenhand fprunghafte Beweise einer ungewöhnlichen Betheiligung bofumentiren, aber ein Wink von mir auf ben bartigen Siebenburgner ließ ihn ausharren, er ruckte und zuckte nur einige Male wie ein Rarpfen, ber geschuppt wird, trug's aber für bie Aussicht bes nächsten Unblicks.

Man konnte nicht sagen, daß die grausame Dame schön sei, sie hatte im Gegentheil zum wahrschein- lichen Leidwesen des wirklichen Barbiers von Sagard die Zeit des Paradieses, die Zeit der "zarten Sehnsucht und des sußen Hoffens" hinter sich, und deßtalb nahm der Siebenburgner keinen Anstand, mit ihr in ein Verhältniß zu treten, ein Verhältniß,

was seiner Tugend gewiß auf viele Jahre förberlich sein wird. Ich schweige von dieser unchristlichen Scene, von den Schlangenwindungen und dem Gestöhn, unter welchen er für die Erbsünde der Mänener, für den Bart, zu leiden hatte. Verklärt, gesläutert durch Weh ging er hervor, kein erklärendes Wort entweihte die Scene, die Dame von Sagard hat nie erfahren, was sie angerichtet.

Die erste tobte Merkwürdigkeit bes Städtchens ift ein Gesundbrunnen, der vor dreißig Jahren gessund gemacht haben foll, jest aber wie ein entlarvter Wunderthäter ignorirt wird; möge die wackere Barbiersfrau sein Schicksal theilen, Sagard wird glücklicher sein.

Die zweite ist ber Dubbenworth, das größte Hunengrab der Insel: ein abgestumpfter Regel mit
Dorngebusch bewachsen, ber bicht bei Sagard liegt,
und neben seiner Antiquität auch eine Aussicht gewährt. Die Landleute glauben, unter biesen Gräbern
lägen Riesen, und wenn beim Unwetter bie Erde
bebt, ba schnarchten sie, ober wendeten sich um.

Das ift gang gut, mas machen aber mir, bie mir feine Sunengraber haben? Much mit einer Sage wartet ber Dubbenworth auf: In Jasmund hat eine große Riefin gehauf't, benn es giebt auch große und kleine Riefen, die hat über ben Bobden binüber zum Fürsten von Rügen geschickt mit dem Bemerken, fie muniche ihn zu heurathen. Dies hat felbigem aber nicht munichenswerth geschienen, ba er zufällig gar fein Riefe und ohne Berlangen nach fo großen Gliedmaagen gewesen ift. Er giebt ihr alfo einen Rorb, und fie nimmt bas naturlich fehr übel, und ruftet einen Rrieg. Um fchneller über ben Bobben zu kommen, will fie ihn eiligst mit Sand ausfüllen. Sie trägt eigenhandig Sand in ihrer Schurze zu, und bei biefer Gelegenheit feben wir, daß die Schurze ein febr altes, aftimirtes und nicht blos Grifetten, fondern auch großen Damen gutom= mendes Kleibungsstud ift - bie Schurze aber platt in der Mahe von Sagard, und der Saufe Sand, melder herausfällt, liegt noch beute ba, und heißt jest, wo's an Ricfen fehlt, ber Dubbenworth.

All bies erlebten und erfuhren wir in dem fleinen Stäbtchen, und es war noch nicht zu Enbe - es fuhren zwei lange, unbedectte Korbwagen vor, die Pferbe waren ziemlich orbinair aufgeschirrt, aber prächtige Thiere, beren reines Blut auch in ber unfcheinbaren Tracht und Umgebung leicht erkannt wurde. Solche Korbmagen hat man in Medlenburg, und bie Beimath berfelben ift Solftein; es fahren in jenen Gegenden gang noble Leute barauf; folche Pferbe hat man nur in Medlenburg; bie Gefellschaft, welche aus einem Zimmer trat, was wir noch nicht gesehen hatten, mußte also nothwendig aus Medlenburg fein. Medlenburg, welche folibe, fchrotige, vieredige Gebanken steigen Ginem auf bei biesem Namen! ich bente stets babei an Rutschenpferde, große Rloge, Fleischtöpfe und mafferbichte Stiefeln; ich bin immer fatt, wenn mir bas Land einfällt, es muß fich berb und gefund bort leben. Und so hatte ich mir bie Medlenburg'schen Damen gedacht, wie ich beren zwei hier vor mir fah: von großem, vollem Buchfe, mit weiten blauen Mugen, mit festem, weißem, luftig

gerothetem Mleifche, nicht fein, aber uppig, fraftig, mit tuchtiger Gutmuthigfeit in ben Bugen, mit aroßen, weißen Bahnen und bichtem, braunblonbem Saar, mit ftarter, aber fleischesvoller, weißer Sanb. Die eine trug ein weißes Rleib, bie anbre ein fchmarges, und fie gefielen uns fehr. Rach Unbefangenheit ber norbischen Art gingen fie leicht sammt ihren Begleitern in Unenupfung und Gefprach ein; wir waren im Begriff nach Artona gu fahren, fie fliegen eben auch auf ben Bagen: von allen Berrlichkeiten der Welt hatten wir im Augenblicke nichts anders zu wunschen, als daß biese freundlichen, schonen Medlenburgerinnen — flingt bas nicht fo gewiß handfest und zuversichtlich, und gang gewiß fochverftanbig und treu und gut, bas Wort Medlenburgerin — als bag fie auch nach Arkona fahren mur-Und fo lieb und gutraulich fragten fie auch: Sie fahren gewiß ebenfalls nach Stubbenkammer?

Herr Gott, nein, wir thörichten Menschen haben einen Wagen bestellt — geschwind, läßt sich bas nicht andern?

v.

Da raffelten sie fort, die im weißen Kleide, die wirklich prächtig brein sah mit dem gutmuthig-innigen Ausbrucke sah sich so ermunterungsvoll um — meine Herrn, andern wir den Plan — aber die Sieben-bürgner waren ungerührt, der Sachse war nicht da, und hatte keinen Drang, da ihm der Eindruck entegangen war; ich mußte mitpoltern auf dem harten Wagen über die Schabe nach Arkona, das that weh!

Die Schabe ift zwar sehr merkwurdig, aber es giebt boch beffere Dinge als Merkwurdigkeiten.

## Rach Artona und Stubbenfammer.

1 2 Wash 1 1

Um nach Arkona zu kommen, mußten wir wieber zurück nach der westlichen Hälfte, an deren Nordsspie das Borgebirge liegt, an der Spike von Wittow. Und dies sollte zu kande bewerkstelligt werden, obwohl der Jasmunder Bodden zwischen Jasmund und Wittow liegt. Da nämlich, wo das Meer beginnt, und der Bodden stolz und wohlgemuth der großen Wassermutter, der See, in die Arme eilen könnte, da drängt sich wie eine skurille Ironie eine schmale, klägliche kandzunge zwischen den Bodden und das Meer, und zieht sich von Jasmund bis nach Wittow hinüber, wohl zwei

gute Secunden Wege lang. Dazu fieht biefe Landenge hochst plebejisch aus .und man begreift bas Meer und ben Bobben nicht, wie fie folch ein gemeines Sinbernig bulben konnen - ein Schwert zwischen ben Chegatten mag respectirt werben im Nachtlager, aber eine burre Gerte! 3ch habe bas Meer und ben Bobben im Berbacht, daß fie keinen guten Willen zu einander haben: ber Bobben mag vielleicht lieber ein kleiner, aber felbstftanbiger Berr fein, und bas Meer vergift hier in ber tiefen Bucht ben feichten, schwachen Gefellen, ben fleinen Taufendfappermenter eines Provingstädtchens, ber bie Cotillons aufführt, Die bem fei, biefe ganbenge ift ein schmaler, kaum ein wenig über ben Bafferspiegel erhöhter Sandstrich, und beift bie Schabe. Bielleicht feiner Schäbigen, gang unproduktiven Be-Schaffenheit megen, Die Seeraben halten bier fleine Cafinos, aber fie genießen nichts ba, fie koften nur einmal die Landruhe. Nirgends hab' ich so viel Moven gesehn, als auf ber Schake, von allen Far= ben, schwarz und weiß, grau und weiß, grau, weiß

sigen sie hier und konspiriren. Der Wagen, um festen Boben zu haben, fährt meist mit einem Rabe in der See, und sie lassen ihn oft ganz nahe kommen, sie fliegen und schwimmen ein ungestörtes, sichres Leben. Der Siebenbürgner war nicht so ruhig wie die Möven, und die tiefe Zuneigung der einen Wagenhälfte zum Meere beunruhigte ihn. Er versicherte den Kutscher, nicht schwimmen zu können; der Sagarder aber lachte bloß; hier giebt es keine Unebenheiten, der Meeresstrand ist gleichs mäßiger Sandboden.

So fuhren wie benn halb im Wasser und fortwährend zwischen zwei Wassern, an einigen Stellen
tst die Schabs nicht breiter als zwei, drei Chaussen—
wie die Kinder Israel burch's rothe Meer. Der
Siebenbürgner sagte: wenn nun plöglich eine Ueberschwemmung einträte, was geschähe mit uns auf
biesem Sandgrat? wir ersöffen, erwiderte der Sagarder, sein Nachbar.

Im Winter mag wohl biefe Paffage burch bas Eis gehemmt fein, was fich aufschiebt.

Die Meeresbucht, Wilk wird es hier genannt, auf beren inneren Landesbogen wir fuhren, hat auf ber östlichen Inselhälfte das breiter mit der Brust sich bietende Jasmund zur Grenze, und schief vor uns liegend auf Wittow die eigentliche Spike der Insel, Arcona zum Brechpunkte. Beide Gesstade glänzten wie Kreidefelsen aus der Ferne, und der Leuchtthurm von Arkona, in dessen Nähe noch einige Wallreste einer alten Jaromarsburg sich sinsben, sah wie ein Castell über das Meer herüber zu uns.

Die Sonne schien freundlich, wir ließen zu großer Beunruhigung des Siebenbürgners den Wagen etwas weiter in's Meer sahren, machten ihn zur Garderobe und wateten in die See hinein. Auch das Wasser halt nicht einmal Wort, wenn der Anblick von Reinheit der Gesinnung spricht, schwarzer Schleim wie Rogen von schwarzen Fischen erfüllt die Strandwellen, und macht den Badenden schwarz statt weiß, in großer Masse schwimmt das merkwürdige Wasserphänomen, der Seestern, medusa

aurita barin umher, der aus der Ferne einer kleinen platten Muschel gleicht, in der Nahe eine weißliche Gallertmasse zeigt mit dunklem Mittelpunkte. Dieser kleine, wunderliche Teller ist ein lebendiges Wesen, was sich selbst befruchtet, ein abgeschlossener Staat, der millionenfach in der Ostsee schwimmt.

Es war gegen Abend, ale wir ben Leuchtthurm bicht vor uns faben; ber Simmel hatte fich bebeckt, bie Sonne ging roth unter, wir stiegen aus, und traten an die nordlichste Spige Deutschlands; vor einigen Sahren war ich an ber füblichsten, bei'm abriatischen Meere gewesen, wie viel Schickfal lag bazwischen, Schicksal, was mich seitbem betroffen, Schickfal aller ber Länder vom Rügener bis zum halbbeutschen Dalmatier. Von Rugen bis Trieft, von Riga bis Strafburg und Genf wird beutsch gesprochen wahrlich, ber Burschenschaftstraum war als Traum ein artiger, bag eine Macht erweckt werben moge, so weit die deutsche Bunge klingt, wir waren auch politisch bas Berg von Europa, wie wir ber Magen find, der Alles verarbeiten muß, was ber lufterne

Mund Frankreichs und bie langen Arme Englands bringen.

Aber bie Gefchichte nimmt feine Rudficht auf fanquinische Combinationen, Die Macht ber Bolferschaft ift nicht mehr ihr Enpus, ber Staatsbegriff ift ein anderer worben, und just bie gemischten Staaten haben fich hetausgeftellt, als bie von ber Gefchichte begunftigten. Und wie abgeloft von Deutschland ift mehr und mehr ber Staat, aus welchem Jahrhunderte lang unfere Raifer kamen, wie bilbet fich bie Berrich = und Rulturaufgabe Defterreichs immer mehr babin aus, ben gemifchten Bereich binab an ber Landfarte zu bilben und gu regieren! Aber wenn bie Politie, wie es fich jest ankundigt, eine total andere Wenbung nimmt, wenn die jest mehr und mehr lallenden Fragen bet testen Beit von gang anbern erfest find, ba fann ber beutsche Norben eine Berrichbestimmung gewinrien, wie fie ben hochgewachsenen Norblandern immet bestimmt gewesen scheint. Der Norben, magig und targ im Gentegen und in ben Ginnen bafut, nud;

tern und befonnen, billig und fart, ift gum Berrichen berufen, et hat Rom zweimal gestilrat, bie Imperatoren und bie Papite, er hat Napoleon geftfirst, er ift noch heute ftart und muthig in feiner bunnen, Bublen Luft. Die Schweben und Danen haben ihre Zeit gehabt, und fie nicht bauernt benugen konnen; ber Boben, auf bem ich bei Arkona ftanb, hat ihnen Sahrhunderte lang gehort, jest find fie Provinzialstädte geworben unter ben euros paifchen Machten. Schweben vergrmt und vertummert immer tiefer in Saferbrot und Ralte, ber Nordpot ift fein immer naber rudenber Feinb aber Norbbeutschland, was eigentlich noch mie tompatt in ber Gefchichte aufgetreten ift, hat noch eine große Butunft. Die fraftig fint feine Berfuche mit Rultur, mit Friedrich bem Großen, mit Blucher gewesen - wir haben noch Gufeifen genug zu neuen Statuen. Subbeutschland hat feine Sobenftaufen, feinen Schiller und Uhland gehabt, ift teich aber nicht machtia.

Treten Sie nicht fo nahe an ben Strand, ber Boden brodelt - bieß Nordkap Deutschlands fällt ebenfalls nicht fo imponirend ab, als man's ju beschreiben pfleat: es ift allerdings eine Bergspite, aber nur in ber mäßigen fleinen Beife, wie alles Derartige auf Rugen, es ift auch tein ftolger Fels, an dem fich bie Brandung brache, fondern ein Beroll aus Lehm und Erbe, am Fuße find Steine, und wenn bas Meer ruhig ift, spielt es nur an biese heran und bedeckt fie nur zuweilen mit einer Sprungwelle. Wahrscheinlich löst es auch von Jahr zu Sahr ein wenig vom Boben, bie runben beraf'ten Filzkegel, die noch von der Jaromarsburg übrig find, mogen eben fo burch Meer und Wetter verloren haben, und in Rechnung auf bas gefräßige Meer und ben nachgiebigen Boben hat man auch ben Leuchtthurm eine Strecke gurud erbaut.

Solch ein Leuchtthurm ist ein kostspielig Möbel; eine Meerbeleuchtung, die Meilen weit gesehen werben muß, hat ihre Schwierigkeit. In alter Zeit, wo das Holz noch wohlseil war, machte man dies Geschäft mit Bolgftogen ab; unterhielt boch mancher Rittersmann, bem bie biden Forfte gu Gebote standen, allnächtlich auf feiner Burg eine Keuermacht. Jest werden bie Leuchtthurme gang mobern versehen mit saubern Dellampen, beren Schein von einem breifachen Kranze blankichimmernber Rupferkeffel zurückprallt, und bas fauberfte Licht gewährt. Wir faben in bem verglaften oberften Raume bes Thurms bem Ungunden gu, bewunderten bie rein gehaltenen, glangend polirten Gefchirre, und ließen uns burch ben knochigen, furz gebundnen Pommer ergahlen von ben Schiffen, bie zu Sturmeszeit in wilden Nachten aus ber Gee berauf um Sulfe bonnerten. Der Mann hatte Orbenszeichen unb Medaillen, besonders von den Schweden, benen er mehrere bedrangte Schiffe gerettet hatte. Er verfprach uns zur Racht einen foliben Sturm.

In schmalen Stübchen wurden wir eingeschachtelt wie auf bem Schiffe, und noch waren wir nicht eingeschlasen, ba erwachten braußen die Wetzter, und spielten auf in allen Tonarten.

Ich suchte mir eine Lucke jum hinausblicken, und bankte Gott, daß ich ein Schriftsteller und kein Leuchtthürmer sei, der hinaushorchen muß, ob ein Nothschuß mit den Winden kommen werde. Schwarz kam das Meer aus der Finsterniß in den bleichen Lichtschimmer hereingestürzt, welchen der Leuchtthurm auf die nächste Tiefe machte; daß es unten in der Tiefe lag und bäumte, gischte und tobte, erhöhte noch das Unbehagen, wenn man sich zu Boot hinein genöthigt dachte.

Der Siebenburgner machte die triviale und boch in vieler Weife richtige Bemerkung, Uebung thue Alles, und huschte sich tiefer in die Bettbecke, um ben Sturm nicht heulen zu hören, und die Ersschütterung des Thurms weniger zu empfinden.

Uebung gebiert auch ben Muth ber Gewohnheit, und ber Siebenburgner ward auch burch Uebung täglich furchtfamer.

Mögt Ihr Ruffen=, Schweben= und Danenfah= rer Gott befohlen fein ba braufen in ber peitschenben Meeresnacht, sprach ich am Ende auch, ich kann nichts thun, als Euer Geschick beschreiben, wenn Ihr eins erlebt ober nicht erlebt. So auf bem egoistischen Standpunkte rücken sich die Menschen Tag um Tag weiter, was Gutes bavon abfällt, kommt von den Besten in unbesprochner Stille, übrigens waltet für die Indolenten der bequeme Glaube an eine wohl administrirende Weltordnung, und so lassen sie's gehn, und suchen ihre Bequemelichkeit.

Wir haben auch gut geschlafen, und als wir zum Sonnenausgang geweckt wurden, war Alles vorbei, und wir hörten's eben mit an, daß ein Sturm gewesen sei, wie wir's in den Zeltungen lesen. Die Menschen können sich nur an sehr einzelnen Punkten der Geschichte bemächtigen, die sie selber mit erleben, ja machen helsen.

Den Lesern wird hier die Beschreibung eines Sonnenaufganges erlassen, den sie in jedem leidzlichen Romane nachlesen können. Gewöhnlich geht die Sonne in den Romanen stets interessant auf — wir suhren durch die vom nächtlichen Regen einge-

mafferten Wege eiligst jurud nach ber Schabe. Da ich eben Altenkirchen in ber Ferne liegen febe, fo fei noch ermahnt, bag hier am Stranbe von Wittom die berühmten Uferpredigten gehalten werben, in welche Rosegarten so viel Schwung gebracht hat. Der Baringsfang nämlich brangt fich auf wenige Tage zusammen, und die Leute wohnen ba gang und gar am Strande, und haben auch feine Beit in die Kirche zu kommen, Die Kirche nimmt bann ein Einsehen und kommt zu ihnen; eine gute Rirche hat, man mag fagen was man will, immer bie beste Lebensart. Der herr Pastor kommt an ben Strand — bie Baringe warten bas Stundchen, um bann gefangen zu werben - und predigt unter freiem himmel, Ungefichts bes Meeres und ber Baringe.

Das mag fehr gut fein, und liegt auch auf ber andern Seite; aber wenn man die Schabe an einem rauhen Herbstmorgen, in bessen Backen noch kleine Regenwetter nisten, auf einem offenherzigen Holsteiner Wagen zum zweitenmale passirt, da wird Einem

biefe Naturmerkwürdigkeit allgemach unbequem und langweilig.

Endlich waren wir wieder auf Jasmund, und die Sonne brach auch wieder burch - über fleine Suael und Thaler ginge weiter, wir kamen in ben lichten, grunen Wald ber Stubnit, und hofften balb Stubbenkammer und unfre Medlenburgerinnen. ju feben. Dir hatten fein Glud mit Medlenburg: mitten in unserm hoffnungereichen Morgenliebe rollten die Wagen mit Medlenburgs Stolze an uns vorüber, verschlafen und melancholisch grufte Coeurund Dique = Dame, befonders Coeurdame : ein aang niedliches Gebicht mit fcmollenben Borwurfen lag auf ihrem Untlige. Wir bilbeten uns naturlich ein, es galte uns, benn wo fich junge Manner und Madchen begegnen, ba findet auch fogleich ein offi= cielles Berhaltniß fatt, wie Studenten überall Bruber finden, Officiere überall Rameraden, Referenbarien überall Referenbarien.

Run werden bie Leute fagen, wenn und Stubbenkammer nicht gefällt, Coeurbame aus Medlen= burg sei schuld — Stubbenkammer hat uns aber gerade zum Possen sehr gut gesallen, ber schöne Wald geht bis an den Abhang des Strandes, der hier, wenn auch nicht hoch, doch steil und zu wirklichem Kreidematerial verdichtet ist. Aus dieser grünen Waldeshöhe sieht es sich prächtig in's Meer hinaus. Die Waldpartie ist hier auch artig kultivirt, und ein geschmackvoll Wirthshaus, wo Coeur Dame übernachtet hatte, liegt lockend in der Mitte.

Der Sachse erkundigte sich, und trank auf ihre Gesundheit; die Sachsen bleiben die höflichsten Deutschen.

Lauter lichtgrun schöner Walb ist diese Stubnit, und da die Sonnenstrahlen den ganzen Tag über durchtandelten, so sprangen und sangen wir luftig darin umber.

Hier, unweit ber Stubbenkammer, liegt bie in allen Geschichtskompenbien erwähnte Herthaburg und ber Herthasee, von welchem Tacitus erzählt, wie ber Herr Conrektor in Groß-Glogan versicherte.

Es ift ein Schlimmer, Schlimmer Puntt, Diefe Burg und biefer Gee, und er hat schon viel Rummer gebracht: Germanisch ober wendisch, Tempel ober Burg, Matur ober Runft? Das find bie Fragen. Bergessen wir einen Augenblick dies schwere historische Problem, - ich fürchte auch, wir lofen's nicht und feben wir uns unbefangen um. Es ift ein schmaler, ziemlich hoher Damm, ben bie officiellen Beschreibungen burchschnittlich zu achtzig bis hundert Kuß, ja an einigen Stellen zu zweihundert Kuß angeben. Besonders boch erscheint er Ginem eben nicht, ber ringeum gelagerte Forft mag wohl zur Berkleinerung beitragen. Die Form biefes Dammes ober Walles ift ungefahr eiformig, und plattet fich nach einer Seite tief ab, an dieser Seite schließt fich ber Gee an, freisrund, wie man fagt unend= lich tief, tohlschwarz.

Wir wollten unfre freveln Gebeine in diesem heiligen Wasser baben, aber es war uns zu kalt — bies soll nun ber See sein, welcher schauerlich eins sam, tobtenstill von Buchen und Schilf umsäumt,

11

wie ein Gewässer ber Unterwelt tief im Walbe ruht, von welchem Tacitus erzählt wie folgt:

Auf einer Insel bes Dceans ift ein heiltger Sain, und es ift nur ben Prieftern geftattet, ben barin ftebenben beiligen Wagen zu berühren, welcher mit einem Bewande bebedt ift. Wenn biefer Priefter bie Gegenwart ber Göttin im Beiligthume mahrnimmt, und barauf ihrem von Kuben gezogenen Wagen nachfolgt, bann gibt es frohe Tage und Kefte an ben Orten, die ihrer Gegenwart geweiht find. Rein Rrieg wird geführt, feine Baffe erhoben, alle Eifenwehr ift vermahrt, nur bann find Kriebe und Ruhe bekannt und geliebt, bis eben ber Priefter bie Gottin, fatt vom Umgange mit Sterblichen, bem Tempel wiebergiebt, bann werben Magen und Gemanber, ja bie Gottheit felbst, wenn man bies glauben will, in einem verborgenen Gee abgewaschen, und berfelbe See verschlingt bie Sklaven, welche diefen Dienft verrichtet haben.

Also Tacitus, ben Herr v. Schönholz einen römischen Heerschirer und Schriftsteller nennt, ber uns aber nur bekannt ist als ein vorsichtiger Senator, welcher mit Heerschirern nichts zu schaffen hatte, sondern, außen demuthig und fügsam gegen die römischen Despoten, nur in der Stille seines Gemaches gegen sie schilberung Germaniens, weil ihm die Justande dieses Landes das beste versteckte Paroli gegen die römischen abgaben, und bei dieser Gelegenheit hat er auch vorstehende Mittheilung gemacht, welche auf die Studniß in Rügen bezogen wird.

Ist ber Herthabienst hier wirklich gefeiert worsben, so ginge bies beinahe zweitausend Jahr zurud, und sindet sich nicht durch Ausgrabungen ein Doskument, so müssen wir äußere Beweise aufgeben. Der Wali nämlich hat wohl mehrmals gewechselt, er ist nicht einmal ein alter, noch weniger ein ursalter Buchenhain, einem bloßen Erdwalle, wie der vorliegende, was kann dem in ein Paar tausend Jahren begegnen, und das Wasser ist stumm.

Uebrigens macht ber See einen bei Weitem tieferen und geheimnisvolleren Eindruck in seiner schwarzen, schweigenden Rundung, die mysteriös und todt wie das Alterthum baliegt. Bom Walle gewinnt man auch keinen so heraustretenden Anblick, da die behenden jungeren Buchen an vielen Orten hinan und hinauf streben.

Die Rügener haben ihn immer ben "Borgwall" genannt, barauf ist aber kein Nachbruck zu legen, ba sie alles Aehnliche so nennen, beshalb könnte es immer noch eine Tempelwehr sein, wofür unstre antiquarische Liebhaberei burchaus gestimmt ist. Der innere Raum ist hundert Schritte lang und zweizundvierzig breit, und brängt an einer Seite auch wirklich ein Stück in den Damm, so daß der Raum für einen Tempel damit gegeben sein könnte.

In aller Weise war bies berjenige Ort, welcher uns in seiner absonderlichen Einsamkeit und Originalität zum ersten Male die frivole Anschauung vertrieb, welche uns bei diesen meist kleinen, von Reisebeschreibern sehr übertriebenen Dingen nicht verlaffen hatte, ber Ort, welcher und eine sinnenbe Geschichtsstimmung aufnothigte, welchen wir ernft und gebankenvoll verließen.

In Sagard, wohin wir jest wieder zurudkehrsten, verließ ich meine Reisegenossen, und wünschte dem Siebenbürg'ner statt einer glücklichen Reise die beste Courage. Gott sieht auf's Herz, Freund, nicht auf die Orthographie, und ich suhr nun allein die schmale Haibe entlang an der Granitzgrenze hin nach Putbus zuruck. Die schmale Haibe ist eine etwas breitere Landenge als die Schabe zwischen dem untern Theile des Boddens und dem Meere. Der Kutscher mußte noch ein Stück in die Granitzforsten einlenken, und erquickt von Wald und Luft kam ich gegen Abend in das todesstille, weiße Puthus.

Rasch eilte ich nach bem Strandborfe hinab, um nach bem Schiffer Ulrich zu fragen, ber auf mich gewartet hatte, nach bem Winde, ber nicht zu warten pflegt. Ulrich stand auf seinem Schooner, und sah sehr mürrisch aus, er begriff nicht, wie man bei so vortrefflichem Nordost, wie gemacht

nach Swinemunde, mehrere Tage lang auf der Insel herumlaufen könne — folch 'n Nordost — ohst zu sprechen — krieg ich mein Lebtag nicht wieder.

Es flatterte ein flauer Subwind; bennoch warb beschlossen, am andern Morgen zeitig in See zu gehn. Erich, ber zweite Schiffer, welcher bem Bessiger bes Schooners, bem kurzstämmigen Ulrich zur hand war, versprach, ben lieben herrgott die Nacht über fleißig zu bitten.

Beim Abenbessen in Putbus fand ich einen hohen, breitschultrigen Herrn, ber sehr gesprächig war. Nebenher war er neugierig und offenherzig, und ich wußte balb, baß ich's mit einem Meklenburg'schen Sebelmann zu thun hatte, der die preußische Staatszeitung läse, ben Revolutionskrieg in der Champagne mitgemacht und bei dieser Gelegenheit sechs Wochen lang Kleider und Stiefel nicht vom Leibe gekriegt, noch weniger ein Bett gesehen habe, daß er übrigens nicht Ersinder des Schießpulvers noch weniger der Buchdruckerkunst, sonst aber ein wacker Mann sei. Mit den Zollgesehen und dem

Diamental Google

gangen Laufe ber Politik war er unzufrieden, aber bas geschah blos ber Unterhaltung wegen, sein eigent= lich merkwurbiger Mittelpunkt lag barin: er mar im Interesse des Abels und des Bestehenden aufgezogen, bas mar feine ursprüngliche Natur, in ben langen Jahren, die er mitgelebt, in den langen Beitungen, die er mit gelesen, mar aber so viel Neues über ihn gerathen, und das Ordinairste hatte sich so harmlog wie eine bichte Masse von Rebensart und Folgerung über ihn gelegt, bag fein Ge= sprach wie eine Guitarre klang, die auf Moll gestimmt und in Dur begleitet murbe. Er schwarmte für's Manifest bes Herzogs von Braunschweig und tabelte die jetigen Regierungen, daß fie Bucher verboten, wie ein Bonapartist, ber die Continentalsperre eifrig vertheibigte, feinen Raffee aber über London bezog und seiner Frau zum Defteren oftindische Stoffe Schenkte.

Diese Unterhaltungspolitiker sind die gefährliche steinde bes Bestehenden; ber Ernst, auch ber

verwerfliche, bekräftigt, die Salbaderei, auch die gutmuthige, schwächt.

Wir freuten uns fehr, einander kennen gelernt zu haben — ich heiße von — —, und habe bie Ehre gehabt, mit Herrn von —?

Es that mir leib, ihm nicht bienen zu können; wir schieben noch höflicher, als wir angesetzt hatten, und ich fürchte, sein Schlaf ist nicht so gut gewesen als ber meinige, benn er hatte fehr viel gegeffen.

## Die Seefahrt.

In stiller, durch keinen Applaus beleidigter Pracht leuchteten noch die Sterne, als ich zum Strande hinabschritt, um mich dem Meere anzuvertrauen. Die Luft war ruhig, um so unruhiger war Ulrich, Erich's Beten hatte nichts geholfen: wir puhsteten uns langsam aus der Bucht heran hinter den Vilm, und hofften auf die Zukunft, was bekanntlich die Menschen immer thun, wenn sie nichts Bessers thun wollen oder können. Drei Viertheile der kouranten Hoffnung sind nichts als wacker Trägheit, die Wenigsten hoffen mit Kraft und Nachdruck, nach

bem ste bas Ihrige gethan, um bafur berechtigt zu fein.

Mußer ben beiben Schiffern und mir fand fich noch ein kleines Mannchen im Schiffe vor, bas mar ein Uhrmacher, ber einen arun farirten Schlafrod und ein grun gestichtes Mutchen trug. Der Schlafrock war febr lang, langer ale ber Uhrmacher, und gang zugeknöpft; vorn auf ben Beinen hatte er zwei Taschen, in welchen sich stets bie Banbe bes kleinen Mannes aufhielten, wenn er fie nicht nothwendig jum Feuerschlagen ober jum Schneuzen brauchte. Denn er rauchte Tabat und hatte ben Schnupfen. 218 wir abfuhren, nahm er gartlich Abschied von einem kleinen hunde und beilaufig von einer Frauensperson, die allem Ermeffen nach seine junge Chehalfte mar, bann fang er ein auf=\_ rührerisches Lied mit einigen irrthumlichen Ausbrucken, producirte starke Rauchwolken, und versprach ben Schiffern Wind zu machen, furz er war febr guter Dinge, und außerbem aus Potebam geburtig. Dies lagte er mir nebenher, und in Putbus fei er jest

etablirt, wo es ihm sehr sidel gehe. In diesem Augenblicke mache er eine Besuchsreise, und zwar diesmal zu Schiffe, weil sich's damit schneller abmachen ließe; zu Lande sei er schon weit herum gewesen in der Welt, in Erossen unweit der schlesischen Grenze, und in Torgau bei Leipzig.

Ich machte ihn aufmerksam, daß es vielleicht sehr langsam ginge, weil wir schlechten Wind hateten, und daß es auf der See auch gefährlich wers ben könnte.

Pah — larifari, ich habe Biel mitgemacht und immer Glück gehabt, ich trinke Abends meine brei Bobbellen Bier, und fpure nichts — bas ist paperlapap mit der See. —

Ulrich lächelte zum ersten Male.

Des kleinen Uhrmachers Stimmung hielt auch nicht lange an, es kamen einige Windstöße, bas Schifflein schwankte, und bas Tabakrauchen bes Uhrmachers wurde blober, kopfschüttelnd wurde endlich gar die Pfeise bei Seit gestellt, und unter steter Versicherung, daß ihm bergleichen unerklärlich

sei, stolperte ber erblaffende Helb bei Seite und that bas Gebrauchliche.

Die Winbstöße waren ben Schiffern eben noch bebenklicher, Ulrich kratte fich in ben Saaren, und der alte Erich zog feine schwarze Pelamuze tief über bie Dhren, faltete die groben Sande und bewegte bie Lippen wie ein Staliener, welcher eiligst etwas von der Frau von Loretto zu munschen hat. Die Besorgniß wurde benn auch schnell wahr — flatsch fiel bas Segel zusammen, und webelte paffiv um ben Maftbaum, wir hatten totale Windftille, und lagen unbeweglich auf einem Flecte. Die Sonne fchien milb und warm, ber grun belaubte Bilm, bas weiße Putbus faben unverruckt auf uns ber, wir waren noch mitten im Rugenschen Bufen, und es war bereits Mittags. Der Uhrmacher war tobt, bie Schiffer frochen in die kleine Rajute, um Rartoffeln zu kochen, bas Schöpsenfleisch, mas sie aus Rügen mitgenommen hatten, follte noch nicht ans gegriffen werden, ich faffin fliller Mittagseinfam= keit auf bem Bordertheil bes Schooners, und fah in's dunkle Waffer hinab: Geheimnisvoll lockte es mit seiner Liefe, all die Geschichten von Wasserfeen summten wie singende Mittagswärme in meinem Kopfe, die Kleider sielen, ich sprang hinab in das lockende Element.

Aber ach, es gibt keine Feen mehr, wenigstens mochten sie nichts mit einem Reisenden zu thun haben, der beim Haloren schwimmen gelernt hatte. Heutiges Tages muß man ersaufen, um mit den Wassergöttern in Berührung zu kommen.

Als Ulrich meines Treibens inne wurde, erhob er ein groß Geschrei und lief nach einem Taue — "wenn der Wind sich erhebt, sind Sie verloren, Herr, wir erreichen Sie gar nicht, oder nicht eher, als die Ihnen Hören und Sehen und Schwimmen vergangen ist. —"

Man kann auf offenem Meere auch bei Grabes: Windstille nicht ohne Tau baben, ohne das Aeußerste zu riskiren. Die Wellen und kleine Strömungen schaukelten uns nach der Kuste von Mönchgut hin, ein Frauenzimmer saß am Strande, und winkte

mit einer dunklen Flagge — Gott steh uns bei, Ungluck über Ungluck, bas ist bie alte Fretten, bie auf ihren versoffenen Liebsten wartet, heiliger Sakob, habe ein Einsehn mit uns!

Erich bewegte noch lebhafter bie trodinen Lippen, und ich erhielt mit Muhe die nothige Auskunft. Die alte Fretten nämlich war vor vielen Jahren ein fehr ichones Dabden gewesen, und hatte einen Liebsten gehabt, ber fich burch Geschicklichkeit und Wildheit vor allen Monchautern ausgezeichnet. Beil er aber in feiner Wilbheit tolle Streiche machte, und zu viel Branntwein trant, fo maren die Eltern bes ichonen Mabchens gegen bie Seurath, und nothigten bie arme Tochter, ihre Schurze auszuhangen, um die Freite anzukundigen. Um biefelbe Beit mar ber wilbe Liebste auf einer Fahrt nach Bornholm begriffen, und konnte nicht am Sause vorübergehn - fo murbe benn ber fleine Fretten ihr Mann, ber ein stilles, manierliches Unfehn hatte, aber ein Schleicher und Duckmäuser war. Von ba an fei es ichon mit bem Mabchen nicht recht richtig gewesen, und wie nun gar die Nachricht eingetroffen, daß der wilbe hans auf der See zu Grunde gegangen, da habe sie kein vernünftig Wort mehr gerebet.

Das ist breißig Jahre her, sette Erich hinzu, ich ging gerade damals zum ersten Mal 'naus in die spanische See, und so oft ich wieder nach Rügen komme, und 's scheint die Sonne, da seh ich die Fretten, die mit Ihrer Schürze winkt, und das bringt mir jedesmal Unglück, der Teufel hol' die — Gott verzeih mir die Sünde, und schenk' uns en Betchen (Bischen) Nordohst!

Erich wurde wieder andachtig, und wirklich machte auch der Wind ein Wenig auf, und wir trieben wieder in die See hinaus.

Die alte Fretten mit ihrer traurigen Flagge war aber noch lange zu sehn — 's geht eben mit Liebe und Heurath unter ben patriarchalischen Mönchgutern um kein Haar besser, wie bei den ersten, besten Gesheimenraths, man will die Kinder mit Gewalt gut unterbringen, und läßt zwei Urmeen gegen einander

operiren, Verstand und Herz, wo die lettere nicht die kleinste Wasse hat, um die erstere einen Rit tief zu verwunden. Die Natur hilft sich dann auch hier gewaltsam, und nimmt dem besiegten Theile auch das Restchen Verstand noch, was Bewustsein der Niederlage bringen könnte, der Blödsinn rettet wie der Tod, er ist ein böses Gewissen für gewaltsame Estern.

Urme Fretten, ber Hans liegt tief, und Du fiehst obenein nach einer falschen Seite, ba druben vom andern Stranbe aus geht's nach Bornholm.

Gott sei Dank, nun sehen wir die alte Fretten nicht mehr, sagte Erich, und der Wind — pft, pft.

Die Schiffer loben niemals ben Wind, um ihn nicht zu erschrecken. Der Wind war etwas lebenbiger geworden, aber freilich noch kontrair, wie sie's
nennen. Man glaubt indessen nicht, wie ökonomisch
und geschickt ber Seehfahrer allen Wind zu benützen
versteht, er wirft die Segel rechts und links und
manövrirt so geschickt damit, die er den kleinen oft
einzigen Punkt gesangen hat, der nach seiner Rich=

tung treibt, er schneibet ihn scharf zu seinem Besten wie mit einem Messer.

Es geht mit ben Schiffsahrtsangelegenheiten wie mit der Liebe; alle Beschreibung hilft wenig ober nichts zur Kenntniß, die flüchtigste eigene Betheiligung barin hilft mehr als die Lektüre von zwanzig Büchern. Wie viel Seeromane hat man lesen mussen, wo oft das Schicksal der Helden von Backbord oder Steuerbordseite, von Bramsegel oder Topsegel abhängt, man überläßt das dem Autor, der es verstehen muß.

Wir kamen bei dem steten Südwinde wenig von der Stelle, und konnten namentlich die Meeresssuth zwischen Ruden und der Die nicht gewinnen, sonz dern wurden immer noch westlich von Ruden geztrieben. Darüber verging die Zeit, es ward später Nachmittag, und ich hatte nichts zu essen, Erich wollte durchaus noch nicht an's Kochen des Schöpzsenssliches gehn, und eröffnete mit der Besorgnis, daß es uns noch nöthiger sein werde, die traurigste Perspektive. Der kleine Uhrmacher, welcher kleinlaut geworden war, fühlte keinen Beruf, mir von einem

Patet falter und gerbrockelter Beeffteats mitzutheilen. bie er bei fich führte, und von ben er ublen Uppes tites wegen nur wenig genießen konnte. 3ch bot große Summen fur ein Brot, aber bas Gelb hatte wenig Werth bei ber brohenben Sungeregefahr, es marb mir nur fchnittmeise bie farge Dahrung quaeftanben, und bas Berhaltnif wurde unbequem. Gin Bader = ober Kleischerlaben in ber Mahe ware mir viel erwünschter gewesen, als Erich's Erzählung von ber fpanifchen See, mit ber er mich bei Belegenheit bes hungers regalirte. Wenn man ben Ruf binein ftedte, berichtete er, fo flebte ein Teller voll Salg baran, bas in einer Minute am Connenschein getrodinet mar.

Bur Hungersnoth gesellte sich balb auch andre Noth: ber Wind erhob sich voll und ruckweise balb von bieser, balb von jener Seite, ber Uhrmacher seufzte aus der Kajüte vernehmlich, benn der Schoosner machte sehr störsame, fatale Bewegungen, Erich mußte die Segel balb hierhin, bald dorthin werfen, der lange, magre Alte mit der kurzen Jacke machte

ein kläglich Gesicht, und seine Lippen fingen während ber heftigen Arbeit bas alte Geschäft an, selbst Ulrich sah sich unruhig und besorgt nach dem aufsteigenden Meere um.

Ulrich war ber Besiger bes Schooners, bewies fich aber in aller folgenden Fahrlichkeit kaltblutiger und gefaßter ale Erich, ber zweimal reicher Schiffsherr gemefen mar, und zweimal allen Befig verloren hatte, so baß er jest gelegentliche Matrosendienfte verrichten mußte. Das zweite Mal war ihm mahrend ber Kontinentalfperre fein Fahrzeug, aus ber spanischen See kommend — ben Meerbusen von Biscapa nannte er fo - von ben Englandern genommen worden, er nannte defhalb biefe ftolze Nation nicht anders als "Spigbuben." Der Gebrannte scheut bas Feuer; obwohl keine Englander in ber Mabe und in diefer Beife nichts zu fürchten mar, zeigte er boch lebhafte Beforgnif vor bem heran= nahenden Sturme, und ber heilige Jacob ober Jago, wie er variirte, ben er fich aus ber fpanischen Gee angewöhnt hatte, fiel hundertmal von feinen Lippen. -

Muf einem fo unfichern Clemente, wie bas Meer ift, blüht ber Aberglaube, wie ber niemals ausbleibt, man gang bem Glud und Bufall preisgegeben ift. Baghalfige Rrieger, Spieler, Schiffer merben biese freie Poefie ber Gotterwelt nie aussterben laffen; auch biefe nuchternen, protestantischen Morblander haben ihr gut Theil: Erich hatte beimischen und auswartigen burcheinanber, um feine Reifen nicht zu vergeffen; ber ernfte Ulrich hatte auch feinen, und verwies mir's ernstlich, wenn ich ben Wind schelten wollte. Wenigstens sollte ich es leife thun; ich ftartte mich ftatt am Schopfenfleische an einem verwandten Irlandischen Bull, über ben auch Ulrich lachte, obwohl er ihn in feiner Weise eben gang und gar kopirte und mich barauf gebracht hatte: ein Irlander treibt Schweine nach Corf und es begegnet ihm ein Bekannter; geht's nach Cort? fragt biefer nein, nach Limerit! Schreit ber Treiber, und leise fest er hinzu: Freilich geht's nach Cork, aber wenn ich's biefen eigensinnigen Radern fage, fo geben fie fcon barum nach Limerit.

Und die Winde haben boch wohl noch feinere Ohren als Schweine,

Sie wurden immer unbanbiger, die Schwenkung links hinüber nach Swinemunde zu gewinnen, ward ganz unmöglich, und es wurde Schiffsrath gehalten, woran nur der Uhrmacher als stimmunfähig ausgesschlossen blieb, ob wir blos die Schuhseite von Ruben, oder die Bucht von Wolgast suchen sollten, um dem stets ungestümer heraufwühlenden Sturme auszuweichen.

Der Nahrungsmittel wegen stimmte ich für Wolgast, und Erich, um sein Schöpsensteisch zu sparen, stimmte mir halb unentschlossen bei, aber der Wind kam mit Courierpserben, wir mußten Hals über Kopf bas nähere Ruben zu gewinnen suchen. Die Aussicht auf Speis' und Trank siel badurch freislich unter Null, und ich war nicht besonders auf das unwirthliche Meer zu sprechen: ein Boot nämslich besaßen wir nicht, und der Schooner konnte, auch wenn wir das Eiland glücklich erreichten, nicht

bis bicht an ben Strand, weil bafür bas Fahrwasser nicht ausreichte.

Lange ichon hatten wir ein fleines Fahrzeug in ber Ferne kampfen febn, jest ward es deutlicher, wir erkannten einen Logger, und faben, daß er eben: falls ben burftigen Schut unter bem Ruben fuchen Die Schiffer kennen sich mit ihren luft: und mafferklaren Mugen auf außerordentliche Streden, und wie die Fuhrleute einander am weißen Borberfuß bes Pferbes, am fcnellern ober langfamern Borrucken unterscheiden, so wiffen diese auf dem Meere alle fleinen Bewegungenuancen ber Kahrzeuge, ob es flach ober tief fegelt, wie fich's im Winde halt und bergleichen, furz Ulrich erkannte ben Logger genau, eh' ich bie Umriffe ordentlich zusammenfeben fonnte. 's ift ber luberliche Storte, fagte er mir jum Troft, er lungert nach Seegras herum, und ber hat ein Boot, mas Gie landen fann.

Die armeren Lefer mogen fich ber unfanften Seegrasmatragen erinnern, welche eigentlich fur Rlofterzellen erfunden find, wo man bas Fleifch kasteit. Die Bekanntschaft berselben ist am Mannigsaltigsten in der Berliner Hausvolgtei zu machen, wo sie in allen Spielarten von Berg und Thal vorkommen, und mit Gestöhn und Fluchen vertraut sind. Die heimath dieser Aschenbröbel, welche so verkannt und gemishandelt werden, sah ich vor mir, Störte war einer von den merkwürdigen Schlassorgern vom nordsöstlichen Deutschland. Tief in's Binnenland dringt diese Seegraßersindung nicht.

Aber das gab noch Wogen und Sprühregen und Arbeit, eh' wir dem Logger unser Verlangen zurusen konnten. Sieht man die rohesten Fuhrleute bei schlimmem Wege und schlimmem Wetter ausopfernd gefällig gegen den Hilfsbedürftigen, dem ein Riemen gerissen, die Deichsel zerbrochen oder so etwas Hinzberliches begegnet ist, sieht man diese Gattung, welche aus Wagenpech und Stricken zusammengeknetet scheint, bei solcher Gelegenheit wirklich ein eigentliches Dhzielt respektiven, eines kleinen Opfers fähig, so kann man dies in noch viel bedeutenderer Art bei Schiffern sinden. Ihr gemeinschaftlicher Feind ist noch größer,

fie sind mir in diesem Punkte wie eine Ordenskore poration vorgekommen, die sich zuversichtlich gegeneseits in Unspruch nimmt, und gegenseits diese Unsprüche erfüllt. Ulrich und Störte schienen keine besondern Freunde zu sein, aber Störte sehte auf den durch Wind und Gebrause kümmerlich zu ihm dringenden Ruf ungesäumt sein kleines Boot aus, nachdem der Unker des Loggers gefast hatte, und arbeitete sich mit seinem kleinen Burschen wogauf, wogab mühselig zu uns heran.

Harriabben, ber Seerauberkönig, Störtebeck, ber rügensche Rinaldini, vielleicht ein Uhnherr Störte's, konnten nicht seeraubermäßiger aussehn, als dieser verwilderte Schiffer mit zerwühlten, groben Gesichtszügen und dem braunen Tabaksmaule. Die Schiffer riesen sich einige plattbeutsche, nicht eben tröstliche Motizen über Meer und Sturm zu, der kleine Uhrzmacher, welcher in seiner Kajütenangst Land gewitztert hatte und vorgekrochen war, wurde mit in Störte's nassen Kahn gewälzt, wo ein nasses Brett die einzige trockne Stelle war, und so ging's dem Strande zu.

Ruben, ein fleines, fferiles Giland, an ber breis teften Stelle etwa wie brei Berliner Strafen breit, ist eine ganz unfruchtbare, baumlose Dunenbant, auf welcher fich, zu unferm Glud, mehrere Menfchen angefiedelt haben. Das find eigentlich feine Den-Schen, sondern Lootsen, die nur ihres Umtes megen, nicht weil es ihnen ein besonders romantisches Beranugen macht, hier wohnen. Sie haben bie Schiffe in die Safen von Peenemunde, Bolgaft, auch wohl noch weiter hinuber ju führen, und mitten unter ihnen ift zugleich ein Bollpoften - jum Bollner und Sunber diefer Rolonie, als ber Sauptnotabilitat, welcher junachft ein Stud Kleisch zugetraut werben fonnte, mateten wir burch ben Dunensand.

Lieber, biblischer Patriarchalismus, ben ich mir in diesen sechs Lootsenhäusern vorgestellt hatte, wie charakteristisch begrüßtest Du mich bei diesem Böllner, ber kein Sünder, sondern ein gutmuthiger, braver Mann war.

In ber Hausstur faß eine alte Hausfrau mit bellblauen, gläsernen Augen, und verspann Biegen-

haare; fie fah uns mit feinem Blide an, fragte nichts, fprach nichts, fondern gunbete auf bes Mannes Beheiß ein Feuer an, um Gier und Raffee fur uns zu ruften. Es fand fich ferner ein ftattliches, blonbes Mabchen, mit festen weiß und rothen Backen und festen weißen Urmen, aber fie war eben so still und tobt, nicht klofterftill, eine Stille, in ber etmas begraben ober verborgen liegt, nein, ich mochte fagen: elementarisch still, als wenn der Schöpfungefunke noch niemals ba gewesen ware. Diese weiblichen Befen zogen wie gelbe Schatten bin und ber, und ber Uhrmacher, welcher moberne Forberungen an fie stellte, wie er im Wirthshause zu machen gewohnt war, Forberungen nach Burft und Sauerkraut, nach einer Flasche Doppelbier, nach Salat und Apfelmuß, fah' wie ein Standal baneben aus.

Wie auf bem großen Schiffe war nur Pökelsfleisch zu haben, dies Ruden ist auch ein mitten im Meere stationirtes Schiff, was sich mit seinen nothewendigen Ranzionen stets auf langere Zeit von Wolsgast her versehen muß.

Stem, ich saß mit dem Uhrmacher im kleinen Stübchen, und wir schnitten eben in's Pökelfleisch, der Kleine bekam allmählig sein Kourage wieder, da er Land unter sich sühlte, er nannte das Meer eine schlechte Tabagie, die er in seinem Leben nicht mehr besuchen würde — da stürzten ein Paar polternde Windrücke an die kleinen Fenster, der Uhrmacher sah mich wie ein Sünder an, und sein offner Mund wagte nicht, in's Pökelsleisch zu beißen, die Thür ward aufgerissen, und Störte stürzte wie ein Käuber herein, dem die Polizei auf der Ferse ist. Fort, sort, schrie er, wenn wir die Schiffe wiedersehen wollten, es bräche ein Orkan los. —

Ich fühlte gar keinen Beruf, selbigen Orkan in allen Nüancen auf unserm Schooner zu genießen, ba ich diesen Genuß ohne weitere Unbequemlichkeit eben auch auf Ruben haben könnte. Aber der Uhrmacher konnte vor lauter Angst nicht eilig genug hinein kommen, ich kann boch nicht meinen Frack und meine gestreiften Hosen im Stiche lassen, rief

er verzweiflungsreich, und fturzte bavon, Potelfleisch und Rube im Stiche laffend.

Mein fanfter Wirth, ber gute Zöllner, fah kopfschüttelnd zu, und führte mich hinaus auf seine kleine Sandwarte, um mir ben Aufruhr bes Meeres zu zeigen, ben blonden Weibern vorüber, die sich nicht im Geringsten darum kummerten.

Die abgeschiebne gar so einfache, reizlose Eristenz verbichtet sich über gewöhnlichen Menschen zu einem förmlichen Stumpfsinn, die rauhe, unproduktive Natur kommt mit keiner selbsitskändigen Zeitigung zu Hilfe, bergleichen dumpf hingehende, erstarrte Wesen mögen eine öftere Schattirung des Nordens sein.

Des Nordens — puff! diese kleine Schönheit Rügens weckte mir wieder den alten Glauben, die alte Untipathie auf: der Norden ist traurig, und es ist eine geschickte Uebereinkunft zum Besten der Nordsländer, eine Phrasenverschwörung, von der Schönsheit und Tüchtigkeit des Nordens zu reben. Es mag den Leuten gut und nöthig sein, auch dieser bürfstigen Natur einen Reiz anzudichten, und diesen

charakterstischen Reiz, ben alles Wirkliche und Selbstsständige hat, für etwas Absolutes auszugeben, Gott gebe, daß er ihnen nie zerstört werde.

Was ist Schönheit ohne Farbe, ohne voll und reich aufgehende Form? Bleich ist Luft und Himmel, wenn sie nicht grau sind, nur der magere Baum gedeiht mager, die Eristenz ist ein steter Kampf — wo der Mensch lebt, ohne daß er zu schüten, zu sorgen braucht, wo er Alles vergessen kann, da ist eine schöne Erde, wo von außen die Anregung zur Freude kommt, nicht von innen hinausgebracht wers den muß, da ist wirkliches, elastisches Leben.

Gott beschütze Euren Flanell, Eure Defen und Ueberschuhe, all' Eure Mittel gegen erfrorene Dhren und Rheumatismus.

Die Dunkelheit fiel nieder auf das schwarze Meer, bas mit donnerndem Geheule seine Wogenberge schleus berte, und den Schaum sprühte über die kleine Sandsinsel; ber Zöllner ging zurück und ich empfand unsgestört die schwere Einsamkeit, welche ein tosendes Element bedrängte. Wer denken will und ahnen

und kombiniren, der stelle sich Nachts auf einen kleinen, unsichern Sandhaufen mitten im Meere, wenn alle die Wasser in ihrer Entsehlichkeit losgestassen sind, der trockene Sandsleck erscheint wie eine zufällige Laune des Meeres, die jeden Augenblick zurückgenommen sein könnte, unter dem elementarischen, alles Menschliche wie ein Nichts zerstörenden kärmen, der eine Armee verschlingt, ohne daß ein deutlicher Klageton durch den Sturm bräche, unter dem Gebrülle eines bewußtlosen ungeheuern Stosses schrumpft man zusammen, und die Seele verkümmert zu einem kleinen Lichtlein, was die niedrigste Welle auslöscht.

Nun erwachte bazu ber Donner bes himmels, und fiel wie ein erschreckendes Paukengebröhn in das Gebrause, die Blige kreuzten nicht zickzack und einzeln die schwarze Luft, sondern stürzten sich breit wie Feuerwolken in's Meer, über die weite See brannte fast ununterbrochen ein zuckender blaurother Feuerschein, und das vor Zorn gischende und schäumende Wasser sah wie ein besiegter Feind in

biesem Lichte aus. Man glaubte überhaupt leicht, Feuer komme aus ber Oberwelt, Wasser gehöre in die Unterwelt — wie einen schooner, den das Meer auf und nieder schleuderte, den der Anker kaum halten mochte, und bahin hatte sich der kleine Uhrmacher gerettet, um einen Frack und ein Paar gestreifte Hosen bei der Hand zu haben.

Wie oft sturzen sich die Leute in größere Gefahr, um einer kleineren Angst zu entgehn, wie oft gebiert die Angst den Muth, oder die bornirte Liebe bes Besiges!

— Ich Taß darauf bei'm Zöllner in der Stube, die Blike leuchteten uns, und der treuherzige Mann erzählte mir sein Leben — reise an den Nordpol, wenn Du einem Menschen begegnest, wird er Protektion brauchen können. Der Mann hat ein schlimmes Geschäft, er muß mit den Lootsen hinaus, wenn Schiffe kommen, um ihre Waare zu vermerken, und er wünschte manchen kleinen Wunsch, wie er jedem Menschen auch außer der Weihnachtse

zeit bas Leben fristet, und ich war aus Berlin, bem preußischen Rom, von wo die Statthalter in die Provinzen gehn und die Zöllner besoldet werden. Ich hatte aber nur einen großen Chef, den er nicht kannte, und der ihm nichts helfen konnte, das Publikum. Dennoch erzählte er mir gutmüthig weiter, besonders vom Treiben auf der Ostsee, als die Franzosenzeit gewesen, von Diesem und Jenem.

Die Weiber lebten in einem andern Winkel bes Haufes wie eine gute Art Hausgeflügel,

## S d i l l.

"Es zog aus Berlin ein tapfrer Belb!"

"Das Bett, in welchem Sie da liegen, sagte der Böllner stäter, ist dasselbe, und es steht noch auf dem alten Flecke, wo Schill damals gelegen hat, als er hier in Ruden war mit seinem verwundeten Arm. D, das war ein hißiger Herr, um den es schade war; — ich hab' ihm manchmal den Arm verbunden!"

Was ist für hohes Gras über jene Zeit gewachs sen, Schill in der schwarzen Husarenjacke ist nur hie und da noch auf einem Pfeisenkopfe zu sehn; es berührte mich wunderbar, hier in der Meer: und V. Sturmeseinsamkeit in folden Bezug zu bem kuhnen Partifan zu treten, ber über ben großen Geschichts-ftrichen mehr und mehr vergeffen wird.

Nicht einmal in unfre Jugend reicht er berein, ba fein Leben noch ein Paar Jahre vor ben ruffifchen Feldzug zurudging, bis wohin hochstens unfre Rinbeserinnerungen reichen. Aber bie fcmargen Husaren, die Todtenköpfe, welche der Braunschweiger Bergog berühmt machte, galten uns immer . für übermenschlich tapfer, und bei ben schwarzen Susaren wurde benn Schill auch mitgenannt, Schwarzer Reiter mit einem Tobtenfopfe fei er auch gewesen, so viel wußten wir. Noch weniger ahnten wir, bag er gar unfer Schlesischer Landsmann fei, im Sahr 1775 ift er in Schlesten geboren worben, und mit feinem Bater, ber preußischer Dbrift-Lieunant war, fpater nach Pommern getommen.

Pommern war benn auch seine eigentliche Solbatenwiege und sein Solbatengrab.

Bei Jena ward er verwundet, tam nach Col-

Streifzuge, bie etwas fo Romanhaftes an fich tragen, wie man's ber foliben Proving Pommern gar nicht ansehn follte. Aber bie Dommern find einer ber tapferften Stamme, Tapferfeit ift Schwertpoeffe und immer blutvermandt mit einer Gattung von Romantit. Mit zwei Dragonern von feinem Regi= mente begann Kerdinand von Schill feinen Privatfrieg gegen Napoleon. Der Rommandant von Colberg, bem fur ben Rrieg bie Romantik weniger empfehlenswerth ichien, ließ Schill's Mannichaft auch nicht leicht über funfzig bis fechzig Mann wachsen, bamit schlug er eine kleine Schlacht bei Neugardt, und nahm ben General Bictor gefangen, ber gur Auslöfung Bluchers benugt murbe.

Der Tilsiter Friede unterbrach seine streisende Ritterschaft. Die preußische Regierung war nicht so betäubt von ihrem ungeheuren Verluste, — bas Wort Tilsit bedeutete den Verlust von halb Preußen — baß sie nicht Schill gewürdigt und belohnt hätte: er bekam ein Husarenregiment und sonstige Ehren.

Mugerbem war er ber nordbeutsche Bolfshelb geworben, und lebte in jungen Liebern, in ben boffnungsbedürftigen Bergen, auf ben Leierkaften, besonders in Berlin; hier hat er benn auch einen Moment bes Ruhmes erlebt, ber ein ganges Leben von Bestrebungen aufwiegt - Ruhm ift ja immer . nur ein Symptom von wenig Punkten, ber Sauch einer Utmofphare, ber nur in einzelnen Augenblicken genoffen werben kann, barum eriftirt er nicht fur grobe Materialisten, welche Speisen vorzugsweise lieben, an welchen man lange kaut, und von benen man lange fatt bleibt. Jener Sauch, ber eble Naturen entzückt, murbe ihm, als er 1808 an ber Spibe feines Regimentes in Berlin einruckte; biefer Tag war ber Glanzpunkt seines Lebens. Dbwohl man mitten im traurigen Frieden mar, fturgte ibm boch Alles entgegen, Groß und Klein, Jung und Ult, Bornehm und Gering, aus ben Fenftern mehten bie Flaggen ber Weiber. Soch lebe Schill! rief man von allen Seiten. Die Thranen ber Freube und Ruhrung, welche Ferbinand Schill bamals

weinte, sind der größte Genuß, welchen sein Baterland zahlen konnte; Thränen sind ja immer bas Höchste und Beste von Leib und Freude. Damals sand man den Husarendegen in allen Salons, schöne Frauen, Officiere und Gesandte machten ihm den Hof, in schöne Seide gewickelt ward ihm der Lohn seines harschen Reiterlebens.

Als nun im Jahre 9 ber schwere Krieg Desterreichs mit Napoleon ausbrach, hofften bie Preußen,
sie würden ebenfalls zu Kampf und Auswegen der
jüngsten Scharte kommen, und er ward von Vielen
zu einer Expedition gedrängt, weil sie hofften, sein
Losschlagen werde eine Nothwendigkeit des allgemeinen Losschlagens werden. "Schill muß fort, damit
wir Alle fort mussen" war damals in Berlin die
Loosung.

Schill war bereit: ftatt zum Ererciren führte er sein Regiment in einem Zuge von Berlin bis über die Grenze. Man hat in dieser Aktion die Birksamkeit bes "Jugendbundes" sehen wollen, und so viel man auch jeht seit einiger Zeit dagegen

gesagt hat, eine lebhafte Einwirkung bessen ist schwer abzuläugnen. Mitglieder bes Bundes waren in seinem Zuge, wenn auch leicht zu glauben, daß der hisige Partisan selbst nicht bazu gehörte, daß er ben Eintritt mit ben bekannten Worten abgelehnt: "ich bin ein Histopf, und könnte leicht einen dummen Streich machen, was ich thun will, werd' ich allein thun, aber auch allein verantworten."

Das Wagnis ward aber schnell burch ben Schlag bei Regensburg ein verlornes, Napoleon brang nach Desterreich hinein, Preußen trat nicht feindlich hers aus, und mußte in die Achtserklärung Schills willigen, der allein den Krieg gegen den siegreichen Kaiser führte. Zerome, der König von Westphalen, in dessen Gebiet der Husar zunächst drang, setze einen Preis von 10,000 Franken auf seinen Kopf, Napoleon ließ schonungslos jeden Gesangenen von Schills Truppen erschießen. Ein norddeutscher Aufstand in Masse war nicht reif; er socht an der Elbe umher, schlug das Tressen bei Dodendorf, mußte

sich aber, obwohl sein Corps auf 6000 Mann ansgewachsen war, über Mecklenburg nach Pommern zurückziehen. hier warf er sich nach Stralfund, und befestigte und schützte seine Reiter, so gut es für Reiter gehen konnte.

Napoleon mochte feine fo herumfliegende Lunte um feinen Preis bulben, zehntaufend Danen und Hollander unter Gratien und Ewald legten fich vor Stralfund; Schill wollte sich und seine kühnen Leute ber gunftigeren Beit ober einem gunftigeren Terrain aufsparen, er trat unter fie, und schlug ihnen vor, in See zu gehn. Aber die Reiter hielten nichts vom Meere, bas war ihnen ein frembes unheimliches Element, auch mochten sie, die aus rein beutschem Patriotismus ju Pferd gestiegen maren, nur in Deutschland sich am Ort glauben, furz entweder in Bornirtheit oder tollkuhnem Muthe riefen sie ihm zu: so weit die Erde fest und ber beutsche Himmel über uns ist, wollen wir ziehn, aber nie zu Schiffe!

So mußte benn Stralfund ein großes Reitergrab werden, die übermächtigen Feinde brangen nach wüthendem Kanonen= und Gewehrfeuer in die Stadt, und es entstand ein verzweiflungsvolles Säbelgemehel in den alten pommerschen Straßen. Schill wat hoch zu Roß mitten im Getümmel, und sein Säbel arbeitete wie der Spaten des Gärtners, den holz ländischen General Carteret hieb er zusammen, und gab ihm unter dem Schießen, Säbelklirren und Pferdetrampeln die Worte mit auf die lehte Reise: "Hundssott, bestell" mir Quartier!"

Er brauchte es schnell, mein Zöllner erzählte Schills Tob specieller bahin: ein kandsmann habe unvorsichtig, erfreut über ben Anblick bes Tapfern, als dieser mit wenigen Reitern auf eine Lichtung ber Straßen herausgesprengt sei, ausgerufen: "Sieh ba, Schill, Schill!" es sei die Ueberzahl auf ihn eingestürzt, und unter den zahlreichen Säbeln sei er gefallen.

Ein stampfender Reitertob, der in ben Demas gogenliebern von Unno 17 mit dem alten, unheils-

Light and by Google

vollen "Stralefund!" noch heut von ben Stubenten gefungen wirb.

Der Rubner Zöllner sagte: "Er war gar nicht befonders groß und stark, der Herr Major, sondern ein blasser, schmächtiger Herr, aber rasch und unges dulbig, und Säbelhiebe hatt' er überall. Als er das mals hier auf Ihrem Bette lag, o, da war er manche mal bose, daß er den Arm nicht brauchen, und den Säbel nicht halten und nicht reiten könne. Teht ist's stille auf der Ostse gegen damals."

In jener Zeit erwarteten Viele in Schill einen patriotischen Helben in großem Stile, und Manche sagen es wohl heute noch — bas heißt aber Schill's Wesenheit völlig verkennen.

Mittelmäßige Leute pflegen sich bei historischen Erscheinungen immer an biejenigen Personen zu halten, welche in einem kleinen Verhältnisse sich ausezeichnen und früh sterben. Sie ergehen sich bann in Möglichkeiten, was Alles baraus hätte werden können, biese Möglichkeiten rechnen sie sich selbst

mit an, weil sie ihre Erfindung sind, und so haben sie nicht nöthig, etwas Anderes anzuerkennen, als was halb ihr eigenes Machwerk ist. Diese Classe pries Moreau über Alles, der für seinen Ruhm zu lange lebte, sie sagt, Joubert und Desair, die in Italien sielen, wären größer als Napoleon geworden, Theodor Körner hätte der größte deutsche Dichter werden können, Schill ein moderner Arminius.

Für sie eristirt keine charakteristische Größe, die in ihrem Kreise beurtheilt und geschätzt werden kann, weil sie darin eine Mahnung sinden, im eigenen Kreise mehr zu leisten, weil das Hinausschweisen in unklare, phantastische Möglichkeit keine Forderung an sie macht.

Schill hat sich selbst am Besten charakterisirt, als er bei Arneburg seine Solbaten mit den Worzten anredete: Kameraden! Insurgenten sind wir nicht, wir wollen blos für unser Vaterland streiten, und unserm Könige die verlornen känder wieder gewin:

nen; und wenn er das lette Dorf hat, bann geben wir alle nach Hause, und ich schwöre bei meiner Ehre, ich will nie mehr werden als preußischer Officier!

## Der Sturm.

Mit dem Zöllner war der Conversationsstoff bold zu Ende, die Weiber waren noch aus jener Zeit, wo die Rügensche Frau am Heerde und Spinnrocken saß, die Sprache aber für sie noch nicht erfunden war; den ganzen Zustand einer bleiernen Eilandssstille und Antheilslosigkeit hatte ich übersehen, das einzige Buch im Hause, eine pommersche Broschüre über Vineta und Julin gelesen — was sollt' ich länger hier? Fort! dachte ich am finstern, frühen Morgen, als ich auf Schills Lager erwachte. Die Blige leuchteten noch im Meere, die Wogen tobten

noch, als könnten sie sich nicht erschöpfen, im Saufe war's noch grabesstill.

Wenn ein leichtsinniger Bonvivant eine Racht hierher verschlagen murbe, bachte ich im halben Morgenschlummer, und bas blonde Mabchen, bas neben bir in ber Rammer Schlaft, in einer fturmis ichen Rachtliebe zu entzunden mußte, von bannen reiste und nach mehreren Sahren erft wieber an Ruben gebachte, was mußte bas fur eine tragifche Movellensituation werben! Das blonde Madchen fist blag mit aufgeloften Saaren vor ber Sutte und fieht farr in's Meer hinaus, ein halbnactter Bube fpielt auf ihren Anieen, Niemand weiß, wie er heißt, auch die Mutter nicht, bas benachbarte Lootfenweib, und bas Meer, und ber geflecte kniebeinige Saus= hund sehen scheu nach ihr, sie hat schon viel Aehn= lichkeit mit der alten Fretten. —

Ein Sturmschiag an's Fenster weckte mich; es war noch immer ein schwarzgraues Wetter, aber meinen Entschluß, um jeben Preis von bannen zu gehn, hatte ich nicht verschlafen. Der Schooner

lag noch hoch geschleubert vor Unter, und mein Wirth gab mir bie Verficherung, bag er bei ftetem fturmifchem Gubminde, ber in's Meer hinauswerfe, nicht an einen Berfuch nach Swinemunbe benfen konne. Ich wollte also versuchen, an ben nachsten besten Punkt bes Festlandes zu kommen; über ben Wellenbergen fab man im Guben bie Balbfpibe von Ufebom, und ba man barüber hingus nicht kommen konne, so wollte ich bieffeits, wenn moglich, bis Peenemunde gebracht werden. Er fcuttelte ben Ropf, führte mich aber boch in einige Lootfenwohnungen: Die Leute fagen behaglicher als ich erwartet hatte - ihr schlimm Geschäft wird reichlich bezahlt - ftrickten Rete und gimmerten und hobelten. Auf meine Unfrage fratte fich bet Hauptführer in ben Saaren, und ging vor bie Thur, um nach Wetter und Wind ju feben. 216 er wieder eintrat, fratte er noch, fagte aber Sa.

Ich nahm also Abschieb von meinem Zöllner und ben stumpfäugigen Weibern, von ben niebrisgen, brauns und aschfarbigen Hunden bes Gilands,

welchen bas Klima feine eigentliche Karbe gestattet. ja fogar bie Mugen mit Grau anftreicht, und matete jum Strande. Duh, bas Better und Meer mar ein Beranugen! Es mußte aber boch nicht fo große Gefahr broben, ba bie Lootfen noch ein zweites Boot vom Sande in's Baffer ichoben, um nach ben Meben zu fehn: bie straffen Kerle in kleinen Glanghuten, furgen Sacken und großen Wafferftiefeln wateten bei biefer Gelegenheit bis über bie Rnice in's Maffer, ber Sturm warf falten Regen in's Geficht, es war die unbehaglichfte Erifteng, die rothe backigen Lootsen trieben bas aber, und ruberten in bas tobende Clement hinein, als ware bas gang in ber Ordnung und gang scharmant.

Ich warb bann auch in ein nasses Fahrzeug gewiesen, und konnte mich wie ein Huhn auf die Latte stüchten, um nicht ganz in Sauce eingetaucht zu sein. So erfreulich situirt winkte ich dem Zöllner und seinem aschgrauen Hunde Abschied, und das donnernde Bergauf, Bergauf des sturmbewegten Meezres nahm mich auf. Zum Regen gesellten sich jeht

11/1

die Sprüß: und Sturzwellen, welche sich meinem Antlik und Mantel zugethan bewiesen, der Wind brüllte, das Segel ward alle fünf Minuten anders geworfen, weil wir fast direkten Gegenwind hatten, und dies nöthigte zu immerwährendem Sitwechsel — der Zustand war äußerst heiter, und wenn man ein Liebespaar in Seenoth schildern und ihnen dabei allerlei sentimentale Zärtlichkeit beilegen hört von unsern Romantikern, so mögen diese es hinter ihrem warmen Ofen verantworten. Maria Stuart hätte in ihrer Blüthezeit neben mir sitzen können, es wäre mir etwas ganz Anderes wünschenswerth gewesen, als zärtliche Beschäftigung mit ihr.

Ulrichs Schooner lag etwa einen halben Buchfenschuß von bem Punkte entfernt, wo ich mit ben
Lootsen in See ging, und nachdem unser Fahrzeug
eine volle Stunde gegen Sturm und Wogen gearbeitet hatte, waren wir noch nicht in der Linie
bes Schooners. Dabei waren wir ununterbrochen
tüchtig gesegelt, balb scharf rechts, bald scharf links,
so klein ist der objektive Gewinn beim Laviren.

Dlöblich ichrien meine Lootsen "Westsudwest!" - fie bemerken bas fo fcnell als wir ben Regen entbecken, wenn er uns auf die Rafe fallt. Das war ein brauchbarer Wind nach Swinemunbe, ich brang alfo barauf, bei meinem Schooner angelegt ju werben. Die Arbeit begann, und nach Berlauf einer zweiten Stunde brudte Ulrich unfern Borb an ben feinen, und ich mußte in bem Unwetter fo und fo viel Thaler und Grofchen zusammen suchen - ber Gelbverkehr ift mir nie fo gemein vorge= fommen: in einer Situation, wo jeber Fehlgriff ober Kehltritt bas Bischen Leben koften kann, muß nach Gelb gesucht werben; ber natürliche Bezug zwischen Menschen ift bem feindlichen Glemente gegenüber so bringend heraus gestellt; sie bezahlen sich aber felbst die Lebensgefahr, in welche fie fur ein= ander geben. Und Papiergelb ift noch viel arger, und ich hatte blos folches zur Sand, bas erinnert an ein noch kunftlicheres Berhaltniß - aber ber Staatskredit schwankte im Sturme nicht, wir einig-

V.

ten uns schnell, ich fletterte in ben Schooner, bie Lootfen flogen bavon.

Erich sah blaß aus, und war mit bem heiligen Jakob sehr unzufrieden, und der Uhrmacher, ach, wie äußerst alterirt sah dies kleine Gesicht aus, welsches er wehmuthsvoll-neuglerig aus der Kajüte steckte. "Mir blüht kein Frühling, mir lacht keine Sonne," dieser beliebte Bers eines Guitarrentledes, was von anfänglichen Dilettanten besonders geschäht wird, lag mit schwarzen Buchstaben auf der Augenpartie des Putbussers. Er litt sehr, besonders am Magen und an der Trostlosigkeit, noch niehr aber, wie er sich ausdrückte, an der unzarten Behandlung.

Der Schooner selbst hatte sein gut Theil Schulb baran, er hatte sich sehr unruhig verhalten, ber Sturm hatte während ber Nacht eigenmächtig den Unker gelichtet, und Ulrich war sehr eilig nach bem zweiten geeilt — "Sie glauben gar nicht, was das für 'ne Behandlung bei bem Nachtlager war! Zweikleine Bänkchen, wie Sie sehn, und ein Stückhen Fußboben sind nur disponibel, und ich wünschte

. 66

mich als Passagier natürlicherweise die Bant, bat ewige hin- und hergeschmeiße brachte mir aber immer wieder auf den Fußboden, und der unanjenehme Ulrich außerte endlich, ich sollte doch liegen bleiben, wo mir — ach!

Wenn's nur das eine Mal vorüber ware, keinen Fuß wollte er wieder auf's Wasser seben, für einen gebildeten Menschen sei boch das gar keine schickliche Reisemanier. —

Aber wie wollen Sie benn ohne Baffer auf bie Infel Rugen zurucktommen?

Ach Herr, das weiß ich jest noch nicht, aber ich geh' nicht mehr auf's Wasser, und dieser Kaffee, ben der abergläubische Erich kocht! Dieser Kaffee! Sehn Sie, ich halte viel aus, aber Kaffee mit Sprup in solcher Witterung, und bei der Sorte Geschmack, wie ich seit gestern habe, oh, ich leichtssinniger Mensch! Und mein schöner Schlafrock, wie sieht der aus! und das Schöpsensleisch kocht er noch immer nicht — ach, und das Gefühl, was in mir ist, mein Lebtag ist mir's nicht vorgekommen, regus

laren Hunger kann man's nicht nennen, aber wenn ber Kerl nur Schöpfenfleisch kochte, Kartoffeln find noch ba. —

Bu meinem Schrecken erfuhr ich von Ulrich, baß er sich jest trot bes gunftigeren Windes nicht hinauswagen könne, und zwar aus folgenden Grunden: bas sei kein Wind, sondern Sturm, in der See draußen waren so viel Wellen, daß an ein Strichthalten nicht zu denken sei, und weil wir wegen des Peenemunder Hakens tief in See hinaus mußten, so könnten wir leicht nach Schweden verschlagen werden. Außer andern Grunden sei dies aber schon darum nicht zu wagen, weil wir nur zwei Pfund Schöpsensleisch an Proviant besäßen.

Das war nun jum Verzweifeln; bas wissenb ware ich mit meinen Lootsen weiter gegangen. Ich äußerte mich benn auch sehr ungeduldig, benn hungernd und auf ben verstörten Uhrmacher beschränkt, wurde mir Stunde auf Stunde immer langweiliger; Herr von Raumers Beiträge zur Geschichte Friedrich's bes Großen, die ich in der Manteltasche entdeckte,

erhöhten mein Misschagen, weil ich eitel bekannte Dinge fand, und mich argerte, baß ein historiker bergleichen breift und felbstgenügsam für Neues auszgeben könne; ich stachelte und turbirte Ulrich, und warf ihm vor, er habe wie der Siebenbürgner keine Kourage.

Ulrich aber erwiderte, ich follte ihn nicht tuck'sch machen, das muffe er beffer verstehn, wie er denn das vor mir verantworten solle, und was ich denn dazu sagen wurde, wenn wir in Sunden versöffen?

So war es über Mittag geworben, ber Wind war noch sehr heftig, aber nicht mehr eigentlicher Sturm, und zu meinem Erstaunen lichtete Ulrich ben Unter. Nach mir sich wendend stieß er einige Vorwürse aus, und ich sollte es nun vertreten, wenn uns ein Unheil passirte, jest gingen wir direkt über ben Haken. Er brauchte wohl, wie die meisten Menschen, auch nur den Schein einer fremben Verantwortlichkeit im Hintergrunde; mir war indessen damit gar nicht gedient, da ich fürchten konnte, er ließe sich zu einer Gefahr durch mein Stacheln verzleiten, der wir am Ende nicht gewachsen seien. Ich

fühlte auch nicht ben minbesten Beruf, in diesem kalten, unbehaglichen Wasser unterzugehen. Wenn sich Einer das Leben nehmen will, so kann er nicht vorsichtig genug zu Werke gehn, wenn man aber am Leben bleiben will, noch mehr; ich ermahnte Ulrich dringend, den "Siebenbürgner" nicht so genau zu nehmen, umsonst, er hatte etwas Stierartiges: wenn der Kopf einmal zum Anlauf gesenkt ist, dann sieht er nichts mehr, der Refrain war: 's geht über den Haken. Der Anker wich, wie eine Nußschale slogen wir in die stürzenden Wogen hinzein, Erich arbeitete mit höchst sorgenschwerem Antlige, der Uhrmacher öffnete den Mund.

Mit dem Peenemunder Haken hat es aber folgende Bewandniß: Bon der Spise Usedoms geht eine Sandbank unter der Wassersläche weit in See hinaus, die schon ziemlich weit im Meere außen von nicht mehr als zwei Fuß Wasser bedeckt ist. Dieser Strich ist natürlich sehr gefürchtet; eine Landphantase denkt sich das weniger bedenklich, und ein Lohnskutscher würde sagen: Wenn wir auffahren, machen

wir uns wieder flott, ober wir waten nach bem kande, was man ja in weiter Ferne sieht, und was nicht viel über eine Meile entfernt sein kann.

Das ift aber ein wenig anbers: fist bas Schiff fest, fo find einige Reulenschläge ber Wogen, wie fie eben in schönfter Ausgabe vorhanden maren, vollfommen genügend, um ben nicht mehr nachgiebigen und weichenden Holzkaften in Trümmer zu schlagen: fommt nun obenein ber Wind, ober gar ein halber Sturm bom ganbe ber, fo gelingt fein Schritt nach bem Lande zu, sondern man wird unrettbar nach bem offnen Meere hinausgeschleubert, wo Jeber nach feiner Beife ertrinken kann - felbft wenn man glauben wolle, daß ber Sandstrich gang regelmäßig wie ein Erempel immer auf zwei Fuß eingerichtet ware. Zwei Fuß im Meere find auch mit gutem, baumendem Wellenschlage vier Fuß; ift man aber erst einmal ohne Schiff im Meere braugen, so rettet wohl ein Romanschreiber gewöhnlich, aber die Wirklichkeit nicht; ohne Planke ober Balken geht's mit bem besten Schwimmen eine gang fleine Strede und mit solchem Anhalt auch nur ein Weilchen langer, ba bas Wasser fur keine menschliche Gliebmaaße, am wenigsten im September auf die Lange brauche bar ift.

Dies Alles erwägend fah ich wehmuthig nach bem immer ferner verfinkenben Ruben gurud; ba gab's wohl Langeweile, aber boch feine Lebensgefahr. 3ch habe meine Manschetten wie jeder Undere, befonders wenn ich mit ber Leber brouillirt bin, aber ich fand es boch wirklich munichenswerther, ben Weg felbit burch eine Gefahr aus biefen unzulänglichen Buffanben aufzusuchen. Ueber ben Ruben öffnete fich mir jest ein fleiner Bedachtniftaften, beffen Erifteng mir bisher völlig entgangen war, wie es ja überhaupt mit einzelnen Dingen geht, die als Notiz einmal in unfern Sinn geprägt worden find, und geftorben scheinen, bis sie just von diesem ober jenem Worte ober Gebankengange aufgeweckt werben. Ich erinnerte mich ploglich flar, bag Guffav Abolph, als er mit bem schwedischen Beere nach Deutschland fegelte, auf bem Ruben gelandet und niebergekniet ift.

hätte mir um so weniger entgehen sollen, da Gustav Abolph einer meiner intimsten Blutsverwandten ist, den ich zu Breslau im ersten Dichtungsbrange für eine fünfaktige Tragödie binnen zehn Tagen verarbeitet hatte. So vergist man seine nächsten Angehörigen, weil das Leben stürzend weiter geht und Neues heischt, und die Leute hören doch nicht auf zu klagen über das Vergessenwerden. 's ist unser Loos unter einer Sonne, die täglich untergeht.

Das war sehr paffend, ber brausende Wind trieb uns heftig in die Gefahr hinein, die Oftsee konnte bald meinen Leib und Namen bebecken.

Ulrich brückte bas Steuer balb rechts, balb links, er kam nicht zur Entscheidung, ob die Meeresströsmungen, die uns hinaus gen Schweden werfen konneten, wünschenswerther seien, als die seichten Stellen des Hakens, die nach dem Lande zu bedenklicher waren. Erich maß die zwei ein halb Fuß, die unserläßliche Liefe, welche der Schooner brauchte, an einer Stange ab, und bezeichnete sie durch ein umsgebundnes Stricken; der Haken war nahe; er schickte

sich mit bebenden Lippen an, die Tiefe zu messen, und bem steuernden Ulrich zuzurufen.

Seche Foot! (Auf) feche Foot, funf ein halb Foot! Das hatte gute Wege, und wir kamen in ben auten Glauben, uns weit genug hinaus nach bem Meere gehalten zu haben. Bier Koot! vier Koot! Enappe vier Foot! brei ein halb Foot! brei Foot! Ulrich brudte fart am Steuer, um bas Schiff weiter hinaus zu halten, es murbe feine Sylbe gesprochen - Enappe brei Foot! wei ein halb Foot! Der Uhrmacher hielt fich den Ropf und fturzte in die Rajute, er hielt es wie ber Strauf fur hinreichenb, ben Feind nicht zu feben. Der Schooner fchrammte bereits ben Meeresgrund, und hinter ihm her jog ein breiter brauner Strich im Meere von bem aufgewühlten Boben; mit einer wirklichen, kalten Grabesstimmung fah ich dem bleichen Erich zu, ob das Waffer einen Kinger breit unter bie zwei ein halb Foot treten werbe, bann half uns felbft ber braufenbe Wind nicht mehr, welcher uns jest burchschleuberte, Ulrich brudte aus Leibeskraften mit bem Steuer binaus.

Die brohende Spannung bauerte eine ganze Weile — es schien mir etwas Verhöhnendes barin zu liegen, auf dem Meere den Mangel an Wasser sürchten zu müssen, so weit man sah Wassers in hälle und Külle, um ganze Nationen zu verschlingen, Wasser just wegen seiner Ausbehnung und Tiefe dem Menschenleben gefährlich, und hier gerade nicht genug, um ein kleines Fahrzeug zu tragen. —

Anappe zwei ein halb Foot! Auf's Hintertheil Alles! Her an's Steuer! schrieen die Schiffer. Ich mußte den halb ohnmächtigen Uhrmacher aus der Kajüte reißen, er begriff nichts mehr, und es hanbelte sich jest darum, die Spise des Schooners so flott und hochgehend zu machen, wie nur möglich.

Der Wind war a propos, er warf uns wie ein tonsequenter Freund in der Noth hindurch, ber haken ging zu Ende, wir fanden tieferes Wasser, und nach überstandener Gefahr kam wie immer die beste Lustigkeit. Erich kochte nun endlich sein Schöpssensseich und der Uhrmacher mußte Kartosseln dazu

schaben; entschlossener Seehunger murzte bas kleine Mahl, was türkisch mit ben Fingern genossen wurde.

Gegen Abend hatte sich ber stürmische Wind zu einem artigen Fahrwinde besänftigt; das Dampsboot Dronning Maria strich mit seiner fliegenden Rauch-säule nach Copenhagen an uns vorüber; bei tieserem Dunkel leuchtete uns der Swinemunder Leuchtthurm; das Meer nahm Abschied von uns, als wären wir ununterbrochen die besten Freunde gewesen.

Das erste Wort des Uhrmachers auf festem Boben war ein herzhafter Fluch, er hatte seine ganze Person wieder, und schnaubte rachedurstig nach einem Stud gebrat'nen Fleisches — o Torgau, Torgau! hatte ich beinen schwarzen Baren in der Nähe!

Ich setze voraus, daß in Torgau ein schwarzer Bar ist, obgleich man sich in keiner Weise auf den Uhrmacher verlassen konnte. Er schied mit einer Rede von mir.

Im Gesellschaftshause war glanzende Erleuchtung; bei naherem Zusehn fand sich ein Ball; ich eilte nach Hause, Luisa schlug die Hande über'm Ropfe zusammen, und wußte nicht genug von ben vergessenen Buttersemmeln zu sagen, und sich zu verwunzbern, daß ich Frack und Schuhe heischen könnte, Abends um halb Neun.

Ein schönes Mabchen im Tanzsaale trug rothe Schleifen und tanzte vortrefflich Galopp; sie fragte, warum ich so spät käme? Mein Fraulein, der Peenemunder Haken hat meine Toilette verzögert, und der gemeinste Hunger nach einem Beefsteak hat mich im Nebenzimmer aufgehalten.

's ist erschrecklich heiß im Saale. — Draußen auf der Ostsee war's sehr kalt.

So stürzen die Menschenleben in einander, und wenn man's nicht aufschreibt, vergist man's, und Biele wissen's gar nicht, was sie Alles erlebt haben. Namentlich benken die Leute, in Pommern sei nichts zu erleben; die Thörichten!

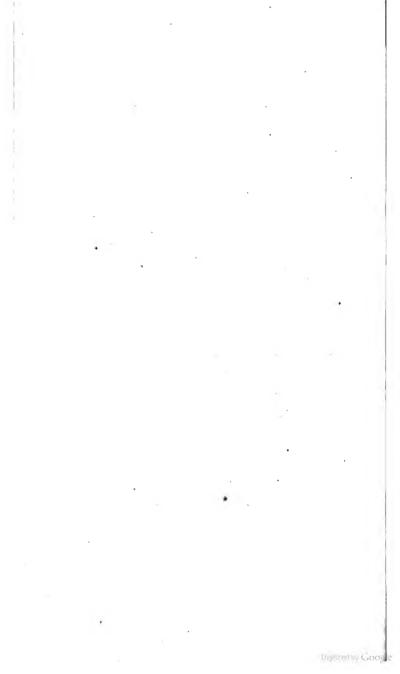

П.

Perlin.

## m otto:

Stolg im Werben und Geberben, Ein Geword'nes gilt bas Werben, Rafcher geht's auf hoben Pferben.

## Berlins Geschichte.

Wenn die deutschen Schriftsteller über Berlin schreisben, so sprechen sie von den Eckenstehern und von Wien, und schimpfen auf den Wis. Mit Wien und Berlin geht's wie mit Schiller und Goethe: statt daß wir uns nach Goethe's Ausbrucke freuen sollten, "zwei solche Kerle" zu haben, vergleichen wir sie, streiten uns, was vorzüglicher, was gestinger sei.

Ueber die Eckensteher, welche Glaßbrenner für e Literatur erfunden hat, lachen sie, wenn ihnen Accent verständlich ist, entschuldigen sich aber zen des Lachens, und jeder Hansnarr, der Alles V.

für Gemuth halt, was langweilig ift, spricht ein Wort von ber Gemuthlichkeit, und bedauert, bag ber Berliner Wig kein Gemuth habe.

Franz Horn, ber Klassifer aller Gemüthlichkeit, ist in seinem Leben noch nicht wißig gewesen, und es läßt sich kein Mensch eine spanische Fliege setzen, um einer gemüthlichen Empfindung theilhaftig zu werden. Das Wort With hat schon im Tone seinen spigen Stachel, wer sich bavor fürchtet, der hat eben nichts mit dem Wiße zu thun.

Daß man so viel Animosität gegen das Berlinische findet, davon liegt der Grund in ganz andern
Dingen: der Wiß, welchen man tadelt, ist nur ein
Symptom, an welches man sich zunächst hält; die
Dornen des Busches schlägt man, aber der ganze
Busch mit Keim und Wurzel ist gemeint. Berlin
ist ein Herrschzedanke, welcher seit Friedrich dem
Großen den Nachbarländern zum unklaren Bewuß sein geworden ist; dieser Gedanke einer jungen Mach
welche mit historischer Energie befruchtet ist, wi
gefürchtet und besehdet wie alle neu geahnte He.

schaft; dies klare, norddeutsche, preußische, entschlossene, scharfe Element wird gemeint, und das Bischen With muß seinen Buckel bieten für den Widerwillen. Nun, der Buckel ist eckig und kantig, er verträgt's.

So hangt ber Edensteher mit ber europäischen Staatenentwickelung zusammen.

Man foll übrigens nicht laugnen, bag bies energifche Wefen bes Nordens, was aus Marken und Grenglanbern, aus Gebieten und Unlagen entstanden ift, die noch in unabgebrauchter Frische ftrogen, man foll nicht laugnen, bag bies Wefen koncentrirt und beleidigend im Berliner fich ausprage, man foll eine Opposition bagegen gang naturlich finden. Roma, bie ichon übermuthig war, ale fie erft ein flein Gebiet beherrschte, hat den Samnitern und Volskern und wie fie weiter heißen, bie Meinung nie ftreitig gemacht, bag Roma übermuthig fei, bamit hat es fich nicht abgegeben. Jeder Staat von neuerem Datum, und befonders der Mittelpunkt beffelben, beleidigt, die bloge Erifteng beffelben wird fur eine Beleidigung gehalten — wer fich in ber Geschichte

barum kummern wollte, ber wurde ein höflicher Mann, ein Hofrath, ein guter Gesellschafter, aber sonst nichts.

Karl ber Große wat für die Römer ein barbarischer Parvenü, den sie zu Hause verspotteten, dem sie auf der Straße das Anie beugten; Napoleon war für seine Zeitgenossen ein Parvenü, und für die Geschichte ist er ein Halbgott — wenn Berlin seit hundert Jahren seine Statthalter zu Copenhagen, zu Umsterdam, zu Genf und zu Triest hätte, so wären seine Wiße vortrefslich.

Man sagt in der Geschichte, daß die Völker in Rultur und Herrschaft sich erschöpften, und daß die alten stets abgetöf't würden von neuen, frischen, benen alle vorhergehende Bildung fremd sei. So wäre Babylonien von Persis, Persien von Griechenstand, Griechenland von Rom, Rom von Gothen und Germanen besiegt worden. Nach dieser Rechenung wären jest die halb slavisch, halb deutsch entsstandenen Völker an der Reihe, welche niemals zur Innerlichkeit des deutschen Reiches gehört haben:

Schlesien hatte einen Berfuch gemacht mit Dichter= schulen, mit Opis und Hoffmannswaldau, die Mark hatte ben fiebenjabrigen Rrieg geliefert. Dit= und Westpreußen hatten bie Kantische Philosophie ge= schaffen, welche von manchen Leuten der deutsche Da= tionalkonvent genannt wird, und Pommern, Pommern fei noch nicht gang barüber einig, woburch es sich eklatant auszeichnen werbe, es habe sich etwas verspätet und wolle jest nicht ftoren, und all diefe Lander hatten im Befreiungefriege ein entscheiben= bes Bange gebilbet. Ihnen gehorte nach jenem hiftorischen Kalender bie nadifte Bukunft; spater kamen die reinslavischen Bölker an die Reihe. Da auf der Geschichtsuhr bas Wort "Spätere" mehrere und einige Sahrhunderte zu bedeuten pflegt, so wollen wir bas abmarten.

Es ist aber im Ernst nicht zu läugnen, baß bei der Anlage Berlins zu einer neuen welthistorisschen Hauptstadt auf diese Theorie stark Rücksicht genommen und ein Fleck Landes ausgesucht worden ist, welcher durch keine verführerische Kultur vers

borben war, und an welchem viele Jahrhunderte gearbeitet und gebildet werden kann, ehe er in dieser Weise verdorben und durch allzu großen Reiz zur Schwächlichkeit verlockend wird.

Es ift erftens gar feine Gegend bei Berlin, zweitens fein Rafen, brittens fein Bergnugen und viertens fein Schatten. Der Thiergarten, in welchem wir heute schwarmen, hilft uns fur bie Beschichte nichts, wir durfen ihn nicht auf die Rechnung feben, er ift jung, noch im fruhften Fruhlingsalter, fein Schöpfer, sonbern eine Schöpfung Berlins, bereits ein Denkmal ber Bilbung, und beghalb fo konservirt, bag noch heute in feinen Sallen fein gemeiner und fein feiner Tabak geraucht wirb, er ift ausgehauen von ben Rurfürsten und Ronigen, er ift gepflegt und erzogen. Man veranftaltete Barenjagben in feinem Bereiche; bei Berlin hat man fich überhaupt viel mit ben Baren gu ichaffen gemacht, ber Name foll burchaus von folder Bestie abstam= men, befonders ba ein Bar im Mappen ber Stadt, und Albrecht der Bar ein Markaraf von Branden=

burg gewesen ist, Barlin so wahrscheinlich klingt, und der jesige Bewohner die erste Sylbe just so betonet; das Wort Berlin ist aber wahrscheinlich viel zahmer. Nämlich: wendische Stämme saßen in der Mark und legten ein Fischerdorf an "to dem Berlin"; Berlin bedeutet ein Stück wüstes Land. Der Name ist also dergestalt richtig, daß heute noch Jedermann davon leicht zu überzeugen ist, der von Groß Beeren oder Tempelhof oder von sonst einer Seite to dem Berlin gewandert kommt, das wüste Land ist nicht zu verwüsten, der Streusand für unsere Büreaus ist ewig.

Merkwürdigerweise ist über Gründung und Urssprung Berlins gar nichts Sicheres zu sagen, man weiß über Uthen und Palmyra mehr; wir können also mit Bequemlichkeit eine Mythe ersinden, daß ber erste Berliner von einer Bärin gefäugt, von Udlern gespeist, von wilden Männern erzogen worden sei; damit sind die Wappen erklärt, und der junge Konditor angelt alsbann in der Spree und fängt da die meisten Fische, wo heutiges Tages die

Stadtvogtei steht. Dort baut er sich eine Hütte, es kommen Wenden zum Besuche, und so entsteht ein Fischerdorf, daraus wird Berlin, daneben mächst aus dem morastigen Spreedistrikte Kölln, es mächst der Werder, am Ende gar die Friedrichsstadt, und so ist es dahin gekommen, daß und jest die Droschke gedankenlos vom Brandenburger Thore in die Körnigsstadt fährt, eine Viertelstunde weit aus einem viel späteren Jahrhunderte in ein viel früheres.

Man-glaubt es gar nicht, wie viel man thun und teben kann ohne Wissenschaft: im Berlinischen Kölln wohnen reiche Kausseute, die sich ihr Lebenslang nicht darum gekümmert haben, auf welchem historischen Boden ihr Haus steht, und wie Kölln entstanden ist; und gerade deshalb haben sie keinen Groschen weniger und manchen Groschen mehr vers dient. Um die Vergangenheit kümmern sich meist nur die Leute, welche nichts haben.

Und was ist das für eine Unsicherheit mit der Stadt Kölln! Um Rheine gibt's ein Kölln, in Thüringen gibt es das berühmte Kuh-Kölln, welches

bie Geographen Kölleba nennen, mitten in Berlin gibt's ein "Kölln am Wasser"! Koll heißt im Wendischen ein in's Wasser geschlagener Pfahl, Kollne aber sind Gebäude auf solchen Pfählen. Dies kann aber eben so dut falsch wie richtig sein, und die Köllnischen Kausseute — Kuh — Kölln treibt städtische Viehzucht — an der Spree und dem Rheine haben den sicherern und besseren Theil erwählt, sich um historische Hopothesen nicht zu bemühen.

Daß man gerade an diesem bescheidenen Spreezuser eine Stadt angelegt hat, dagegen läßt sich nichts sagen, denn erstens sind die Leute todt, und zweitens hilft es nichts, und drittens hat ein Ort an sich ja nicht so viel Verantwortlichkeit; daß man die Stadt aber so gepstegt und begünstigt hat, bis sie eine imposante Hauptstadt, die stattlichste Metropolis des eigentlich beutschen Landes geworden ist, darüber mag man sich billig und bescheiden verwundern. Die Erklärung ist nun einmal des Mensschen geistiges Brod, also gestatte man den Historistern den geschwäßigen Kommentar: Wo die Situation

einer wichtigen Stadt vortheilhaft ift, ba rechnen sie Gebeihen und Macht eben auf die vortheilhafte Situation, wo sie dies nicht ist, da rechnen sie großen Erfolg auf die unvortheilhafte Situation. Sagte doch einst die Geistlichkeit: Nur was von der Kirche ausgeht ist gut, was nicht von der Kirche ausgeht, der Kirche aber zu gute kommt, das ist auch gut. Usso ist anzunehmen, daß eine schlechte Lage Bolk und Land zu größerer Thätigkeit nöthigt und spornt, Verführung und Erschlassung nicht auskommen läßt, und um so gewaltigere Hüsse quellen in sich ausbringt, je weniger außen gewährt sind.

Mitten in einem höchst magern Binnenland, kapriciös fast eben so weit entfernt von einem Hauptsstrome, ber Elbe, wie von einem anderen, der Oder, hat sich die Hauptstadt angebaut, sogar die mächetigere, besser umgebende Havel verschmähend, welche nur ein Paar Meilen entfernt ist. Diesem tiefsschwarzen, stillsernsthaften Flusse, der Spree, hat sie sich ganz hingegeben, einem Klusse, welcher

burch ben "Beobachter an ber Spree" bekannt ift, und welcher zum Theil dieser Bekanntschaft halber, und weil er bei Berlin flieft, eine fo geplagte Stellung in ber beutschen Literatur tragt, Spree leibet unschulbig; fie war fruher ba, benn Berlin, fie hat fich Berlin nicht angemaßt, und fie ift ein viel murbigerer Fluß als man benkt; ich habe fie früher auch en bagatelle behandelt, und sie hat mich in stiller Große gezwungen, ihr bas abzubitten. Sie ift ein bescheibnes Beilchen unter ben Fluffen, nicht bes Geruches halber am Unterbaume, fonbern ftiller Borguge halber; fie ift von gleichmäßiger, febr achtungswerther Tiefe, und in biesem Punkte ein viel zuverlässigerer Charakter als mancher große Prabler, jum Beifpiel die Elbe, welche an manchen Stellen fich gang vergift und bie Schiffahrt von Jahr zu Jahr schwieriger macht, gleich als ob fie in die verfagenden und verfiegenben Jahre hohen Alters geriethe; fie, die Spree, ift geachtet von den Dbft- und Solgtahnen, und zwar febr; fie tragt Dampfichiffe und ift fruchtbar und ichopferisch wie ein Kaninchen. Es ftebe ber Kluß auf, welcher so reich an Fischen aller und ber besten Urt mare, wie die Spree! Das stolze Gefchlecht bes Male, verschwenderisch gedeiht es in ber Spree, und ber Berliner Burger fpricht von Diesem Abel ber Fische mit sicherem Gleichmuthe, wie jebes andere ordinaire Gericht fann er ihn taglich auf dem Tische haben. Und welch eine ver= bienstliche, wohlthuende Jugend hat die Spree! Der Jüngling tobt und zerftort, fie aber fegnet bereits in biefem Alter - verkannte, hausmutter= liche Rymphe vergieb ben fpottenden Frevlern! Rennt Ihr ben Spreewald, ben Sit ber Laufiter Romantif? Kennt Ihr ihn, Ihr Leichtsinnigen? ben böhmischen Bergen neben Baugen herabkom= mend kampft biefer Fluß feine kummerliche, ent= haltsame Jugend burch bie Nieberlausis, burch biefes Land, mas ein Mensch in Beidelberg fur unmöglich halt, wo eine ichone Gegend fur Erfindung ber Dichter gilt. Dort bilbet die Spree etwa zwischen Cottbus und Lucau einen Walbfee von feche Meilen

Länge, was man einen Bruch nennt, mit bem Pluralis Brücher, worin Laubholz, Wiesen, Huthungen und setter Ucker und Viehzucht und Fischerei das Land Gosen der Niederlausis bilden. Von dieser Spreeschöpfung lebt man dort weit und breit, und in Cottbus, wo lauter Tuchmacher wohnen, singt man das Lied: "Kennst du das Land, wo die Citronen blühn?" zur Verherrlichung des Spreeswaldes, die Citronen und Goldorangen für eine poetische Licenz haltend.

Berkannte Spree! Die frühen Herrscher ber Mark, aus dem anhaltischen, baprischen und luremsburgischen Stamme, nahmen anfänglich wenig Notiz ron Berlin, besonders die Anhaltischen, ihr Hauptsis war Salzwedel; die Luremburger kamen zumeist nach Franksurt, und der Ort wuchs in mannigsacher Opposition auf, ein Charakter, welcher ihr stets verblieben ist. Der Berliner ist noch heute jederzeit oppositionslustig, dreist und heraussordernd. Beim Tode des letzten Askaniers, Waldemar's, im Iahre 1319, wo Berlin vielleicht schon zweihundert

Sabre alt mar, überbot fie inbeffen bereits bie meiften Stabte ber Mittelmark an Bebeutung; ber wenbische Schlag, burch Chriftenthum und Coloniften verandert, hatte fich tuchtig gerührt, und am Musgange bes viergehnten Jahrhunderte fehen wir es mit mehrern Stabten in ein Schut = und Trutbundnif gegen ben Abel treten, ber ben Sandel ftorte. 20 bie Bunbesftabte find aber bis auf Potsbam und Frankfurt febr jufammengeschrumpft, man fieht ben Bernau, Rauen, Rathenau, Strausberg und Brandenburg bie bamalige Pairschaft mit Berlin nicht mehr an. Brandenburg besonders führte in fruherer Beit, als Sig des Bischofs, das große Wort, und mar wichtiger und machtiger als Berlin.

Unter jenem Walbemar hatte übrigens bas Markgrafenthum Brandenburg eine große Ausbehnung erreicht, südlich bis in die Spike von Schlesien, nördlich bis Pommern, Meklenburg und Braunschweig hinein, westlich bis in die Pfalz
Sachsen.

Aber jest begannen bie Sturme, ale bie baveriichen Kurften es in Beschlag nehmen wollten, ber sogenannte falsche Waldemar stand auf, und hierburch erhielt Treuenbriegen feinen Namen; biefe fehr zufällige Stadt, die ohne Grund auf einer Baibebene liegt, hatte ben historischen Blick, treu ju bleiben, und Walbemar nicht zu hulbigen. Jene und die nachstfolgende Beit, wo ber Abel rauberifch hauf'te, und eine große Rauberbande, die Stellmeifer, nachtlicher Weile bie Mart regierten, und feineswegs bie Bilbung ber Schiller'fchen Rauber ober bie romantische Grofmuth Rinalbo's und Arango's besagen, ftorte naturlich bas Bebeihen ber Stabte fehr, und von bem, mas man fo eigent= lich Kultur nennt, war in Berlin fo viele erfte Jahrhunderte lang gar nicht die Rebe.

Für die Berliner selbst sei bemerkt, daß sie die Hauptsige ihrer Uhnen auf der heutigen Postsstraße und in diesem Terrain zu suchen haben, daß der Mühlendamm, als Uebergang nach Kölln, früh-

zeitig entstand, daß der Molkenmarkt von einer wirthschaftlichen Fürstin Katharina den Namen hat, welche die Milch von ihrer Meierei auf diesem ersten Markte verkaufen ließ, wo überhaupt der erste Fischmarkt und Mittelpunkt war.

## Fortsegung.

Die bayerischen Fürsten, welche die herrentose Mark in Besit nahmen, aber nicht barin gebeihen konnten, sind wie Schatten über das Land geeilt: ber Kaiser Karl IV., der kluge Luremburger, hatte einen gescheibten Erbvertrag geschlossen, und zur rechten Zeit und am rechten Orte auf Pfand gesliehen, im Jahre 1373 kam bas Land an die Luremburger.

Sie verfaumten und verschleuberten es, Berlin warb von einem fürchterlichen Brande, ben vielleicht bie romantischen Stellmeiser angelegt hatten, verswüstet, Alles ging einer völligen Austösung entgegen.

 $\mathbf{v}$ 

Da erhielten bie Sohenzollern bas gand, und bie vorfündfluthliche Zeit Berlins mard mit Unfang bes funfgehnten Sahrhunderts, mit dem Berrichantritt biefer Kamilie gefchloffen. Gie ift allerbings barin febr vom Glud begunftigt worben, bag fich bie Eigenschaften biefer Berricher in wunderbar regelmäßiger Beife ergangten: ber unternehmenbe fand einen haushaltenden, beschränkenden gum Borfahr ober nachfolger. Daburch marb ein folches Gleichgewicht in ben Staat gebracht, bag ihn bie heftigsten Sturme nicht umwerfen konnten, und baß bies Saus ber Sobenzollern ein wefentlicher Wendepunkt ber neuen europäischen Geschichte murbe, ber Schöpfer und Unhalt einer großen Macht, welche aus bem verlebten beutschen Reiche wuchs, und die halb beutschen, halb flavischen Bolkerschaften mit ihrem bis babin unberührten Geschichtsblute in die europäische Bebeutung einführte.

Die farten schöpferischen Perfonlichkeiten biefes Saufes haben bafur Außerordentliches geleiftet; Friedrich der Giferne, Johann Cicero, Joachim Nestor,

Joachim ber 3weite, ber große Rutfürft, ber große Kriedrich treten geharnischt heraus wie aus Felfen gewachsen, und es find burchweg wenig Saufer in ber Geschichte aufzufinden, wo eine in verschie= bener Weise bargethane Tuchtigkeit und Solibitat fo regelmäßig wiedergekehrt mare. Es war ein fo ftarker Buf in diesem Geschlechte, bag fich fogar biefe Regenten bom erften Burggrafen herunter bis in die neueste Beit in ben normal ausgeprägten, regelmäßigen Besichtszügen fast alle gleichen, und für Cohne einer einzigen Schonen und ftarken Mutter gelten fonnten. Wenn man weiß, wie überwiegend fonst die Natur ber Mutter im Rinde ausgebruckt ift, wie nur in feltnen Kallen bas Charakteristische bes Batere vorherrichend im Rinde heraustritt, fo erkennt man bei einer Sahrhunderte hindurch fo gleichmäßigen Reihe, daß ein überaus gewaltiger Rern in ben Stammbatern geruht haben muß, ein Rern, ber von ben verschiedenartigen Muttern ftets nur eine Schattirung, und nicht mehr fur bie nachften Rinder gurudgelaffen bat,

Bekanntlich ruht die Entstehung der Hohenzollern auch in dem Urstamme Schwaben; von wo aus so verschiedenartige große Potenzen über unser Vater-land gekommen sind. Das Stammschloß derselben liegt unweit von dem der Hohenstauffen. Eine Linie der Hohenzollern ward frühzeitig in Franken vom Kaiser belehnt, und von dort aus, von der Burggrafschaft Nürnberg, kam sie zum Besitze der Mark, die ihr für einige tausend böhmische Schock verspfändet war.

Dieser erste Friedrich, ber nur noch die Alts, Mittels und Uckermark sammt der Priegnis von der früheren Ausbehnung vorsand, nahm auch wenig Notiz von Berlin: die störrigen Bewohner mochten dem Süddeutschen wenig Freude machen. Sein Sohn Friedrich der Eiserne brach mit starker hand diesen Trot, drang durch das Spandauer Thor mit seinen Reitern in die Stadt, welche man ihm nicht öffnen wollte, vernichtete die städtischen Privilegien, und begann den Bau der Burg auf der köllnischen Seite. Die Berliner und Köllner schossen die Arbeiter tobt

und fünf Jahre hindurch dauert' der Kampf, ehe sie gebändigt worden. Dann ward es friedlicher, ben städtischen Behörden ward erlaubt mit rothem Wachs zu siegeln, und Johann Cicero, der 1486 Kurfürst ward, machte es zu seiner wirklichen Residenz.

Aber wilb genug ging es noch immer her, und bie Wissenschaften fanden wenig Plat, die erste Buch-bruckerei war nicht in Berlin, sondern in Stendal angelegt, und Jochim Nestor, der Nachfolger grun-bete 1506 die Universität des Landes in Frankfurt.

Er errichtete, um das wilde Wesen mit Gerechtigkeit zu zwingen, zu Anfang der Resormation um 1517 das Kammergericht, was jeht noch besteht, wie legalen und illegalen Leuten bekannt ist.

Unter Joachim bem zweiten bricht die Reformation in diesen Gegenden wie ein neues Tageslicht plöglich überall burch, und da Berlin hierbei mit seinem Beispiel vorangeht, da diese historische Erscheinung auch ein Hauptmoment der Hohenzollern wird, so beginnt eigentlich mit ihr die historische Bedeutung der Stadt. Sie ist also troß ihres Alters

um und um eine moderne Stadt, ihr Lebensathem batirt aus jener neuen Zeit, und so hat Luther unter Anderem auch Berlin geschaffen.

Jest, um's Jahr 1540, warb auch die Burg bes eisernen Friedrich niedergerissen, und der Schlosbau vom Baumeister Kaspar Theiß bewerkstelligt. Der Regent dieser Zeit, Joachim II., siedelte nun auch allerlei Kunst und Schönheit an, ja er war ein solcher Kenner und Ueber der Musika, daß er oftmals in eigener Person den Gesang in der Dometirche leitete, was allerdings mit der heutigen Sitte nicht ganz harmoniren möchte.

Es gab damals einen Dichter Sabinus in Berlin, ben die Literaturgeschichte leichtfinnig vergessen hat, einen Sistoriker Engel, Haftis, Garcaus und Leutinger, und den berühmten Staatsmann Lamprecht Distelmeier, die alle gestorben sind.

Um diese Zeit ward auch die Stechbahn, ein Turnierplat, eingerichtet, aus welchem später die Raufhalle entstanden ist, wo jest Josty Kaffee kocht, Mittler Bucher und manch edle Berlinerin Aepfel

und Mepfelfinen verlauft, und welche vom achten Berliner hoher gehalten wird als ber Arkabengang am venetianischen Marcus. Damals ging ber Thiergarten bis in bie Mahe bes Beughaufes, ein Bretterzaun trennte ihn von ber Stabt, und große Jagben wurden barin gehalten. Bas man in ber Belt jest Berlin nennt, die eigentlich politische Rapitale, wo die großen hetrn wohnen, bas war bamals eitel Walb und bie Wohnung ber Bestien. Dies mußte Alles niebergeschlagen werben, um bie Friedrichestabt gu bauen. Monbijou, einer ber fruheften Garten, lag ein gang Stud außerhalb ber Stabt, und bie Linden find erft hundert Sahre fpater unter Regierung bes großen Rurfürften, 1640, angelegt.

Man erzählt von Paris, daß es unter Ludwig XI. noch nicht gepflastert gewesen sei, Berlin war schon resormirt, und hatte noch kein Pflaster. Der Unrath war in dem jest so reinlichen Orte so groß und zudringlich, daß er sich zuvorkommend mit allen ansteckenden Krankheiten verband, und die Pest und

ber Aussatz zu wieberholten Malen ihre gefährliche Bifite machten.

Rarl Kifcher, ber Berfaffer einer grundlichen preu-Bifchen Geschichte, beffen Chronikenstubium ich bie meiften Details entlehne, ergablt von ben beiteren Madden Berlins aus jener Epoche, bag fie tros ber noch fo geringen Ginwohnerzahl, eine gange Saffe eingenommen hatten. Diese Baffe, in welcher noch heute ber arabische Weihrauchsgeruch vermißt wirb, und welche fonst ohne weitere Umstände nach ihren Bewohnern genannt wurde, heißt jest gart und schmeichelnd bie Rosenstraße. Much bie Polizei fann ironisch fein, und bies wird ben Siftorikern fehr zu statten kommen, welche burchaus ber Meinung find, die Fronie fei in Berlin erfunden worden. Diese unternehmenden Damen hatten bie Berpflichtung, ben Gassenkoth, so weit es möglich war, wegzuschaffen, und zu biesem Ende schloß man fie an zweirabrige Rarren. Die Behorbe berfelben mar ber Benter, ber in ihrer Mabe wohnte. Daraus ift

ersichtlich, wie viel auch biese Klasse von der Civislisation gewonnen hat.

Ein Kulturfortschritt, der ebenfalls gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts fiel und der nicht eben erfreulich ist, aber in Berlin und unserem Norden überhaupt tiese Wurzel gefast hat, ist der Gebrauch des Branntweins. Man sagt, die Araber hätten ihn erfunden; die Entdeckung Amerika's, Reis, Rum, Zucker, welche in den Verbrauch kamen, hatte wohl einen Hauptschwung für dies Feuerwasser gegeben, der Norden bedarf eines Anregungsmittels, man ließ den begonnenen kargeren Weindau liegen und schwor zur Schnapsfahne, die heute noch über das nördliche Europa flattert.

Aus all ber Erweiterung mache man sich indessen Keine zu stattliche Vorstellung von diesem Berlin am Schlusse bes sechszehnten Jahrhunderts, es hatte sich niemals über 12000 Einwohner erhoben, und es brach eine so schwere Prüfungszeit mit George Wilshelm herein, daß es bei dessen Tode 1640 nur noch bie Hälfte davon besaß. Die Gründe waren folgende:

George Wilhelm ging zur reformirten Religion über, bagegen gab es flammenben lutherischen Eifer und mannigsaches Aergerniß, ber breißigjährige Krieg brach aus, Schweben und Kaiserliche kamen als Feinde, ba ber Kurfürst nicht entschlossen Partei nahm, ansstedende Krankheiten wütheten, von 1200 Häusern Berlins standen beinahe 400 leet.

Unter solchen Umständen bestieg Friedrich Wilhelm ber große Kurfürst 1640 den Thron, und begann die eigentlich preußische Periode, den reißenden Fortschritt. Als er starb, hatte Berlin 20000 Einswohner.

Er schuf und eroberte nach außen hin, und bens noch ward im Innern, besonders in Berlin das Meiste von ihm gethan. Er ließ zum Theil pflastern, ließ anbauen, brachte Garnison, sein Baumeister Memmhardt schlug Häuser und Palläste aus der Erde, der eigentliche Schloßbau ward nun im Großen vorgenommen, der große Marstall errichtet, ja Fesstungswerke wurden angelegt, von denen jest noch die damaligen Wallgräben der neueren Stadt als Kanale zu Dienst kommen, burch welche die Spree so mannigfaltig in der Stadt umber geleitet wird. Eine Hauptrichtung der Festungswerke hat man heute hinter dem Namen "Wallstraßen" aufzusuchen.

Der große Kurfürst begann auch das bereits erswähnte jesige Berlin der vornehmen schönen Welt, was man mit einem Worte die Friedrichsstadt nennt. Sie trägt zwar ihren Namen von seinem Sohne, dem ersten preußischen Könige Friedrich I., und dieser legte sie allerdings im Großen und Glänzenden erst nach dem jest fertig prangenden Plane an, aber der große Kurfürst brach den Uebergang durch Gründung der Dorotheenstadt und Ausbreitung des Friedrichswerder, durch die erste, wenn auch beschränktere Anlegung der "Linden."

Unter ihm kamen auch die ersten französischen Emigranten nach Berlin, welche des Religionsbrucks halber aus Frankreich gewandert waren, und eine bereitwillige Freistadt fanden. Man nennt alles dahin Gehörige mit einem Worte "die Kolonie," und von dieser Kolonie batiren so viel französische Namen,

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

benen man heut noch begegnet, die vielen Institute, welche das Beiwort "französisch" tragen, französische Kirche, französisch Gymnasium, französische Straße. Diese zahlreichen Emigranten sind Beranlassung, daß in Berlin mehr als in irgend einer deutschen Stadt französisch gesprochen und mancherlei Französisches gepslegt wurde. Sie haben sich natürlich ganz amalgamirt und sind sehr gut preußisch gesinnt, man erkennt sie weniger am Deutschen, was sie gut Berlinisch sprechen, aber wohl am Französischen, was sie sie schlecht sprechen.

Für Wissenschaft und Kunst that der große Kurfürst das Außerordentliche und von ihm eigentlich
stammt aller Kern und Grund feinerer Civilisation
Berlin's, durch ihn rückt die Stadt zuerst Sturmschritts in die Reihe vorgeschrittener Städte, welche
in langsamer, begünstigter Entwickelung an die Spike
ihrer Zeit gekommen waren. So wies er dem Joachimsthalschen Symnasium, ehe ein Haus dafür bereitet war, die Lehrzimmer im eignen Schlosse an,
und nahm die ungezogene, lärmende Jugend geduldig

in seine Nahe. Er gab bas Privilegium zur ersten Zeitung; Peter Silverdingen durfte ein Theater erzichten, und wöchentlich ein Spiel aufführen in der Pulcinellomaske; in feineren Gesellschaften trank man vorzugsweise Thee, was man sammt dem Tabakrauchen von den Hollandern gelernt hatte; mit den Emigranten kamen die Schnupftabakdosen und die französsischen Unzüge.

Es barf übrigens nicht geläugnet werben, baß ber eigentliche Berliner immer noch ein toller, arger Geselle blieb, ber seine berbe Faust und grobe Junge zu den wilden Gelagen brachte, der dramatische Eckenssteher ist eine stehende Figur gewesen vom ersten Wenden an bis auf Nante Nummero 22.

Friedrich III., der sich als Friedrich I. die preussische Königskrone aufsetze, ist von den Historikern oft scheel angesehen worden, weil seine Schöpfung durchaus nur auf äußere Pracht, auf Titel und schimmernden Glanz gegangen sei, ohne Nachbruck für inneren Gehalt und wirkliches Wachsthum — man thut seiner historischen Stellung damit oft großes

Unrecht. Sein Raturel und Wefen mar burchaus auf eine glanzende Reprafentation und eine außere Darftellung biefer Urt gerichtet, er hatte feiner ber= artigen selbstständigen Unlage nur Gewalt angethan und baburch nach außen Schaben angerichtet ober wenigstens feine Bebeutung verloren, wenn er biefem eigensten Triebe nicht gefolgt mare. Eine naive Handlungsweise ift stets wichtiger und folgengluck= licher als eine gemachte. Dazu war fein Sang gu Glanz und Pracht forgfältig gebildet und geläutert burch eine reiche Erziehung in Kunft und Biffenschaft, angeregt und begunftigt burch ben Umgang einer ichonen, geiffreichen Gemablin, ber Cophie Charlotte von Sannover, welche Charlottenburg ben Namen gegeben hat, und biefer erfte Ronig ift um und um ein richtiger Musbrud Berlins gewesen. Es besteht eine intime Wahlverwandtschaft zwischen ihmund biefer Sauptftadt eines jungen Reiches, bie von größter Bebeutung ift: ber Berliner nimmt voraus, was er erft langfam zu erwerben hat, ber Gebanke bes Befiges ift feiner Buverficht bereits ber Befig

felber. Das ftort wohl ben Soliben, verlett ben forafaltig Strebenben, wird lacherlich, wenn es mißlingt, aber es ift ein Gigenthumliches aller Grobe rung. Die Eroberung greift ftets über bie Rrafte hinaus, welche ihr ber Unschein gutraut, Alexander mußte mußte verlacht werben, ale er mit einer hand= voll Reitern bas perfische Reich fturgen wollte, bie ersten Pabste wurden verhöhnt, als sie sich die ersten Statthalter Gottes nannten, Friedrich ber Große ward verspottet, als er mit ber fogenannten Pot8= bamer Wachtparabe gegen Europa in bie Schranken treten wollte - die Idee ber Große wird nie er= worben, man findet sie, man raubt fie fcheinbar. aus dem Nichts. Mennt's Urrogang! Mit biefem Worte muß fich bas Eriftirenbe schüten vor ber Macht, die sich rudfichtelos nabert, und mit ber Arrogang muß auf ber anbern Geite bas Erobernbe: auftreten, es muß fich anmaagen, benn Niemand schenkt bas Wesentliche. Siegt sie nicht, so bezahlt fie's mit Leib und Seele, mit dem Spotte, ber fie trifft, und gegrundeter Spott ift bas Schmerzlichfte.

Der stolze Gedanke eines neuen Reichs war offensbar in Friedrich dem Ersten, er trat nur elegant, geputt statt geharnischt, heraus, und weil man das Lettere gewohnt ist, so siel er auf. Aber die Form, welche mit dem Königstitel geschaffen wurde, war ein unberechendarer Gewinn, ein großer Bauplatz war abgesteckt und war Pallast genannt, schon der Enkel begann die Ausführung, den Bau selbst, ganz in dem vorgezeichneten großen Stile, ein späterer Enkel setze ihn fort.

Dies hat auf Berlin ben größten Einfluß geshabt; ber vorgreifende Gedanke bes Berliners stimmte ohnehin dazu, und biese Unterstügung steigerte die Zuversicht, es gibt jest kaum einen zuversichtlicheren Menschen als ben Berliner.

Durch ihn erhielt nun Berlin ben ersten Stempel einer glänzenden Residenz, der Genosse Memmshardts, Nering, welcher den Plan der Friedrichssstadt entworfen hatte, begann die Ausführung, begann das Zeughaus, Schlüter, der berühmte, bildete später die Verzierungen darauf, als es Johann

be Bobt gegen Nerings Plan abgeschlossen hatte; Schlüter schuf die prächtige Reiterstatue des großen Kurfürsten, und seine Schüler machten die vier Gesfesselten am Fuß berselben, Schlüter baute das Schloß weiter, und vereinte die vielen Bauten desselben zu einem Ganzen. Leider ist es nicht nach seinem Plane vollendet worden, sondern ein Herr Cosander von Goethe, der weniger Geschmack hatte als der spätere Namensvetter Wolfgang, veränderte unpassend den Schlüterschen Plan. Im Jahre 1709 wurden alle die einzelnen Stäbte zu dem gemeinschaftlichen Namen Residenzsstädte Berlin vereinigt.

Dies war auch die Regierungszeit, in welcher Leibnis, welcher mit der Kurfürstin Sophie Charstotte von Hannover gekommen war, in Berlin lebte und die Societät der Wissenschaften gründete. Bestanntlich ist dieser große Philosoph neuerdings von Dr. Guhrauer entdeckt worden, und zwar als körniger deutscher Schriftsteller und Charakter entdeckt worden. Es ist dies kein Spott, oder er trifft nur die unausmerksame Zeit, welche ohne Charakteristik

17

ihre Zeitgenossen betrachtete, und und Leibnig als ein lateinisch=französisches Abstraktum überliefert hat, so daß Dr. Guhrauer mit größter Mühe aus dem Bibliothekenstaube einen nationalen Klassiker heraus=schütteln mußte, der deutsche Interessen und deutsche Sprache in dem sorgsamsten Herzen getragen, für lettere sogar Außerordentliches gethan, in ihr Manenigsaltiges geschrieben und auf's entschlossenste gezarbeitet hat.

Außer ihm lebten in jener Uebergangsperiode unsere Literatur im Anfange bes achtzehnten Sahr=hunderts, wo man sich mit ein wenig Geschmack, aber sehr geringer Schöpfungskraft, aus den verssauerten Resten ber zweiten schlessschaft Schule herausarbeiten wollte, zu Berlin: der Freiherr von Canit, der Herr Besser und Benjamin Neukirch, der Liederdichter; Spener predigte, Pussendorf und Beckmann schrieben Geschichte.

Der herr Propst Spener, welcher zu den damaligen Pietisten gezählt wurde, hat übrigens eben so wenig mit den jeßigen Pietisten zu schaffen wie mit

Baldy State of the State of the

ben "Spenerschen Nachrichten", aus welchen die jetige Spenersche Zeitung erwachsen ist, und jener Beckmann war nicht so komisch wie der jetige, er hat wenig Leute amusirt, und eine markische Gesschichte abgefaßt.

Als Friedrich I. 1713 starb, hatte Berlin 50000 Einwohner, es war aber so eingeleitet, daß nach hundert und einigen Jahren mehr als funf mal so viel gezählt werden; der Schat war leer, aber das Glück der Hohenzollern brachte wie durchgehends in dem Leben derselben die ergänzenden Nachfolger: der Sohn, Friedrich Wilhelm der Erste, sparte beisnahe neun Millionen Thaler und 80000 Kerntruppen, womit der Enkel, Friedrich II., beinahe anderthalb tausend Quadratmeilen eroberte, und die Thaten des Königstitels, die Unmaaßung einer vorgreisens den Residenz reichlich bezahlte.

Was oben über Friedrich den Ersten und seinen Bezug zu Berlin angedeutet war, und was ich über Friedrich den Großen in Bezug auf Berlin sagen möchte, läßt sich eigentlich sehr kurz ausbrücken:

außerbem, bag fie Konige waren, waren fie Ber-Wesentliches vom Berliner Charafter ift in ihnen ausgeprägt, in ienem die vorgusnehmende Reprafentation, in biefem noch weit mehr: er unternimmt einen gefahrvollen Rrieg, und übernimmt bie Kührung, ohne etwas Anderes für fich zu haben, als ein fraglofes Gelbstvertrauen. Dies Bertrauen ift ein fo in's Allgemeine hin gerichtetes, man barf fagen, folch ein Unternehmungsvertrauen in Baufch und Bogen, wie es eben ben ruchfichtelos Bagenben eigenthumlich ift, wie es burchweg am Berliner gefunden wird. Man foll bem Berliner heute fagen: "Wenn Du Dies ober Jenes thuft, fo erelart Dir gang Europa ben Rrieg", er thut's boch und erwibert: Mit bem Entbeden Europa wollen wir fcon fertig werben. Er hat eine fo gute Buverficht, baß er nie eine Gefahr betaillirt, und beghalb leicht bie größten Erfolge gewinnt, benn bekanntlich hilft bie Berechnung wohl, aber fie erschafft wenig. Gang in biefem Unternehmungsfinne en gros ritt Friedrich ber Große nach Schlesien in ben Rrieg hinein, und

war über fich felbst erftaunt, in ber Schlacht bei Mollwit die Sache Schwieriger und verwickelter und fich mit bem langen Schimmel auf ber Klucht zu finden. Schwerin gewann bekanntlich bie Schlacht noch; ber Konig lachte sich nun auch felber aus, und die neue Erfahrung, welche einen Undern befturat hatte, ward Stoff zu neuem Deuthe, fie belehrte ihn, daß man fich auch für fo etwas gefaßt halten muffe, und da er's nun wußte, so ist es ibm nie wieder begegnet. Um fo viel großer ift ber Muth und die Unternehmungebreiftigfeit im Ullgemeinen, ber Charafterzug, die Atmosphare bes Muthes, als der einzelne, muthige Unlauf, wenn fich ber Gefahr nicht mehr ausweichen lägt. Und: diefe Utmosphare ift gang die bes Berliners -Goethe, ber wenig mit Berlin verfehrt hat, erfannte diefen Mittelpunkt vortrefflich, und bezeichnete die Berliner als eine verwegene nation.

Es ist wohl möglich, daß die Marken überhaupt, mehr blos gestellt, und weniger in die Sicherheit eines umfriedeten Reiches aufgenommen, von Jugend

auf an eine breiftere und waglustigere Eristenz gewöhnt wurden. Der Märker ist halb aus Berlin, und Berlin ist ganz der Mittelpunkt einer stets schlagfertigen, nach allen Seiten hin unternehmenben Mark.

Bekanntlich lebte Leffing unter Friedrich bes Großen Regierung eine Zeitlang in Berlin, berkehrte mit Mylius, Nicolai, Mendelssohn und mit Schauspielern, ja, hatte bie beste Luft, mit einer manbernben Banbe in die Welt zu ziehen. Satte Friedrich der Große damals mehr Zeit gehabt, ware seine erfte Richtung literarischer Rultur nicht in eine Periode beutscher Magerkeit gefallen, ware Leffing ihm beutlich vor Augen gekommen, Berlin mare bamals. vielleicht die wunderbarfte Pflanzschule einer neuen Epoche geworben, benn Leffings gebieterisches Talent paßte fo gang und gar zu biefem vorgreifenden Befen einer Stadt wie Berlin, eines aufspringenden Staates wie Preugen. Er fam zu breien Malen immer wieder nach Berlin, und es gelang ihm nicht, fich ju begrunden; in die Stille von Potebam jog er

sich eine zeitlang zuruck, um seine Miß Sara Sampson zu schreiben; also wenig Schritte vom Könige saß er, bachte und schrieb, und trug einen solchen Umsschwung der Literatur im Herzen, wie jener einen bes Kriegs und bes Staates, und sie sprachen und kannten sich nicht. Er sah den König oft vorüberzreiten, der König sah ihn nicht!

Von Lessing's Spuren in Berlin ift wenig aufzusinden; Herr v. Sternberg hat eine Novelle über ihn geschrieben, wo er mit den Schauspielerinnen in Berlin herumgeht, aber es ist nicht wohl auszusinden, wie viel der Novellist, wie viel Lessing gethan habe. Voltaire war bekannter, sein Haus auf der Taubenstraße wird noch heute gewiesen.

Soll ich noch ber Anekboten und Wiße Friedrichs gedenken, welche ein stehender Artikel des deutschen Lebens geworden sind, und eine Popularität genossen wie Schillers Verse? Der Kriegsrath Müchler lebt seit Jahren von den Anekboten Friedrichs, und er ist ein wohl genährter Mann. Tritt Euch nicht interessant genug auch darin die Vergleichung mit dem

jehigen Berlin entgegen? Ift's nicht ganz Berlinisch, mit einem kurzen Geschichtchen, mit einer Scene, mit einem Wiße, die man breist aufgreist von der nächsten Straße, von der nächsten Begegnung, eine Charakteristik zu liesern? Ist nicht auch darin ein dreistes, entschlossenes Leben, was dem wirklichen ohne weiteres den frechen Spiegel vorhält? Es klänge frivol, wenn man sagen wollte, die Berliner Wiße datirten von Friedrich dem Großen, aber ein nahes Verhältniß zwischen seinem stets kampsfertigen Geiste und der jehigen Nationaleigenschaft, für Alles sogleich eine scharfe Fassung zu gewinnen, dies nahe Vershältniß übersieht nur der Flüchtigste.

Soll ich nicht auch eine Anekbote erzählen? Dieser Theil der Berliner Geschichte ware unvollständig ohne sie. Sie spielt zwar in Potsbam, aber Potsbam ist bekanntlich eine Borstadt von Berlin.

Eine Höckerfrau faß unweit bes Schlosses mit ihrem kleinen Krame, und ber König ftapft eines Tages mit der Krude an ihr vorüber, und fagt:

Run, Mutterchen, wie ift's gegangen mahrend bes Krieges?

Bat? Rrieg hat's gegeben ?

Nu freilich, wir haben ja ben siebenjährigen Rrieg geführt.

Uch, was weeß ich! Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.

Diese rudfichtslose Antwort ist dem achten Bersliner wie aus dem Gesicht geschnitten, er wurde dem Herrgott, wenn er ihm noch so sehr ergeben ware, einen solchen Bescheid geben, sobatd ihn dieser nach etwas fragte, was just nicht in seinen Kram paste.

Unter Friedrichs des Großen Nachfolger, unter Friedrich Wilhelm II. wurde das Landrecht eingesführt, was Friedrich schon beabsichtigt hatte, und das prächtige Brandenburger Thor ward erbaut. Der Baumeister war Langhans, und das Vorbild gaben bekanntlich die Proppläen der Akropolis zu Athen. Der Bau hat anderthalb Millionen gekostet, die Quadriga darauf mit der Siegesgöttin, welche jest

in ihrem Kranze das Landwehrkreuz trägt, seit man sie in Paris wieder eingelöst hat, ist von Schadow modellirt, "von den Gebrüdern Wohler zu Potsbam in Holz groß nachgearbeitet, und endlich von Jury, einem Kupferschmiede aus derselben Stadt, in Kupfer ausgetrieben." Der Berliner höherer Klasse nennt das Gebilde kurz weg die Biktorie, der gemeinere die Siegesgöttin, wie er den schwiesriger zu bewerkstelligenden Namen des Hippogryphen auf dem Schauspielhause, den Friedrich Tieck gebildet hat, mit der deutscheren Benennung "Heusschrecke" abspeist.

Schauspiel und Oper war um biese Zeit immer mehr eine nothwendige Liebhaberei geworden; das beutsche Theater behalf sich lange mit Privatgessellschaften und Privattheatern, die Drebbelinsche Truppe, welche in einem Hause der Behrenstraße agirte, ist noch manchem alten Herrn erinnerlich. Sest verwandelte der König das französische Schausspielhaus auf dem Gensdarmenmarkte in ein Nastionaltheater.

Es ist oft gefragt worden, warum ber Plats Gensbarmenmarkt heißt, ba boch keine Gensbarmen bort verkauft würden, so viel man ihrer auch sähe; bieser Wißbegierde soll gehölfen werden: Unter Friedrich Wilhelm I. waren merkwürdig genug die Ställe ber Gensbarmerie an ben beiben Kirchen bieses Plates angebracht, und baher jene Thränen.

Für die Oper hatte Friedrich der Große bereits das Opernhaus errichtet, dies ward jest im Inneren dergestalt ausgeschmückt, wie wir es heute noch sehen.

Die berühmtesten Musiker aus dem Schlusse bes vorigen Jahrhunderts zu Berlin waren Neichardt, Righini, Himmel, Benda; Borliebe für Musik, eigne Ausübung oder doch Körderung dersetben ist saft im Durchgehen der Zug der Hohenzollern. Wir haben in der früheren Zeit schon einen Leiter des Kirchengesanges unter ihnen gesehen, wir sinden den großen Kurfürsten unter aller übrigen Sorge höchst thätig dafür, er sendet Künstler auf Reisen, damit sie Musik übten und lernten, er hielt und

pfleate eine große Kapelle, die gang im Biberspruche mit bem jest so unmusikalischen England größtentheils aus Englandern bestand. Kriedrich ber Erfte errichtete die Dper, ließ Lautenfpieler aus Paris, Hauthoiften aus Polen kommen, Sandel trat bamals in Berlin auf, die Rurfürstin Charlotte tomponirte felbft. Dag Friedrich ber 3weite Die Klote blies, ift bekannt, und es wird immer ein hochst munberlicher Zusat für den berühmten Konig bleiben, wenn man ihm, bem nuchternen und fpottenben, bies Instrument bes sentimentalen und melancho= lifchen Lones in die Sand giebt, wenn man ihn die alten bescheibenen Melodieen blafen läßt. Bielleicht durch sein Beispiel war die Klöte noch zu Unfange dieses Sahrhunderts fehr in Aufnahme, man las noch Gefiner und hielt fich Batbden, und blies — in der modernen Frivolität ist diefer sanfte hauch verschwunden. Schon ber Nachfolger Friedrichs hatte eine viel komplicirtere Reigung, Fried= rich Wilhelm II. spielte bas Bioloncell.

Man muß gestehen, baß Flöte ganz wie Klassik, Bioloncell ganz wie gewürzte Modernität klingt, 's ist schon ein romanisches e in diesem Worte, und bas Wort Flöte flötet selber, man denkt an Pan, an die Rohrpfeise, die Spring, der Mond geht auf, die Lüfte säuseln; beim Violoncell denkt man an's Concert.

Ganz Berlin lebt und richtet sich nach einer einzigen Uhr, die gar nicht einmal schlägt, sondern nur zeigt: der Kausmann, der Student, der Barbier und der Dandy bleibt vor der Akademie stehen und richtet seine Uhr nach dem Zisserblatte der acabemischen, sie stammt aus der Regierung Friedrich Wilhelms II., unter welchem auch die Kunstaussstellung in demselben Gebäude ihren Ansang nahm. Us er 1797 starb, hatte Berlin über 180000 Einswohner; die letzten vierzig Jahre haben hingereicht, es um 100000 reicher, und aus all den Einzelheiten eine kompakte Residenz im größten Stile zu machen.

Sie hat ihre großen Unsprüche in ber franzöfisch beutschen Zeit ununterbrochen bewährt, es hat feine Hauptstadt in Deutschland gegeben, welche sich entschlossen seindlicher gegen fremde Tyrannei gezeigt hatte als Berlin. Man täuscht sich sehr, wenn man hinter den Wigen und Uebermüthigsteiten, hinter dem aufgeblasenen Plunder und Wortzgesechte nichts als leeren Dünkel und Hochmuth sehen will. Es wird an diesem auch nicht sehlen, aber es sehlt auch nicht an dem klaren oder unzklaren Bewußtsein, daß man das Herz eines muthizgen Staates sei. Vielleicht ist in Europa keine Hauptstadt, die im Charakter der Bevölkerung so viel Anlage zu den Vorzügen und Unarten der Pariser hat.

Der Uebermuth, die Herausforberung vor 1806, über welche so viel erzählt und gespottet worden ist, war wichtiger, als daß man blos barüber spotten burfte. Allerdings hat man die Säbel auf den Straßen geweht, und den Krieg herausgefordert mit allem Uebermuthe — wer wagte dies denn damals in Deutschland, wer hatte Muth zum Uebermuthe? Und für das Unglück bei Jena und Auerstädt konnte

Berlin und Auerstädt keinesweges; aus bem unschäßbaren Gentschen Memoriale ergiebt sich unwisberlegbar, daß eine muthvolle tüchtige Armee knirsschend durch eine verwirrte Oberleitung gefesselt, unmächtig, verloren gemacht wurde.

Die hat sich Berlin wenige Jahre barauf gegen Schill benommen! Mit Enthusiasmus empfing es ihn, und Berlin eigentlich mar es, mas ihn zu bem romantischen Buge ausschickte, jum Steareif= friege gegen Napoleon; Berlin war ber eigentliche heerd bes Befreiungsfrieges, welcher nur Situation wegen nach Breslau verlegt wurde; schaarenweise strömten die Freiwilligen aus Berlin ju der extemporirten Armee; bei Lügen hat Napoleon mit Erschrecken gesehen, bag er felbst im Feuer nothig fei, um diese todesverachtende Jugend zu befiegen, bort Schlafen auf ber großen Flache lange Reihen Berliner Söhne. Die tiefen Wunden jenes Kriegs findet ihr nirgends fo zahlreich als in den Berliner Kamilien, die schwere Narbe des einzigen Sohnes,

bie Narben aller Sohne, die größten Lucken des Befreiungskrieges, Berlin tragt fie.

Blucher, gwar aus Meklenburg geburtig, mar gang ein Berliner, insoweit bie Atmosphäre biefer Stadt fich charakteriftisch außert; feine Bilbfaule, ber hauptwacht gegenüber am Opernplage, wird wie bas Bilb eines fpeziellen gandemanns angefehn, ber von der Friedriche= ober Kommandantenstraße ftammt. All bie harschen Meugerungen, welche von ihm bekannt fint, gehoren mitten in bie Berliner Redeweise. Als Tallegrand ihn beschwören ließ, ben pont de Jena nicht in die Luft zu sprengen, ba hatten von gehn Berlinern gehne fo geantwortet wie Bluder. Wenn sich ber Herr Tallegrand noch felber mit brauf fegen wolle, fo wird es mir fehr ange= nehm fein.

Allerdings gehört auch alles Rübe bes alten Solbaten in diesen Vergleich; aber nicht aus Porzellanerde, sondern aus schwarzem Boden wachsen bie starken Bäume; ber feine Sinn mag für das

rohe Element einer energischen Stadt Bilbung und Milberung wünschen, aber der schildernde Autor . barf burch die rauhe Schaale nicht über ben gefunben Kern getäuscht werden.

Starke Menschen sind ihrem innersten Sinne nach überall Pairs, sie denken nicht darübet nach, sie wissen es oft nicht, sie gehorchen, wo es eine Form verlangt, die ihnen geläufig ist, aber ihr eigentlich unbefangner Mensch stellt sich neben Alles, neben die höchst gestellten Personen, neben die höchsten Institute, er dunkt sich für nichts zu gering.

Dieser acht berlinische Zug war bis zur Gestankenlosigkeit in Blücher ausgeprägt, und man hat die wunderlichsten Geschichten darüber. Der jetige König von Preußen, welcher dem alten, spiels und verschwendungssüchtigen, Feldmarschall Alles gab, und mit Langmuth und unwandelbarer Erkenntlichkeit immer wieder gab, wenn das durchstöcherte Faß wieder ausgelausen war, lud den alten Degen nach dem Feldzuge oft zu Tische. Es wird V.

wird beim Könige regelmäßig Jahr aus, Jahr ein um zwei Uhr gespeis't, und er sieht es natürlich sehr ungern, wenn ein Gast später kommt; Blücher kam gewöhnlich zu spät. Eines Tages auch; ber König rügt es, Blücher noch stehend, sieht sich erstaunt um, zieht seine Uhr aus ber Tasche, und sagt: Weeß es Jott, 's is en Biertel uf Drei!

## Berliner Berühmtheiten.

Die Linden sind eine der schönsten Straßen in Europa, der Cours in Marseille ist noch länger und wohl eben so breit, aber es sehlen ihm die stattlichen Häuser zu beiden Seiten; die Pariser Bouslevards sind interessanter, aber sie sind nicht eine so imposante Straße; die große Petersburger Straße ist noch pallastschwerer, aber sie hat nicht den Reiz der Linden.

Wenn Ihr bes Abends von ber Charlottensburger Chausse nach Berlin kommt, so habt ihr einen prächtigen Anblick und glaubt in eine tabels los vornehme, grandiose Stadt zu kommen. Es ist

warmer Frühling, die Baume des Thiergartens, durch welchen mitten hindurch die Chausse führt, duften und flüstern, mit seinen fünf hohen Passagen lockt das Brandenburger Thor, und weit hinauf zwischen den Deffnungen sieht man innen die breite Stadt ziehn mit den hundert Gaslichtern.

Man tritt ein, ber Pariser Plat empfängt und: rückwärts läuft die weiße Heerstraße in den dunklen Wald hinein; vorwärts in sehr breiter Straße, die am Schluß des Pariser Plates anhebt, zieht sich ein hoher vierfältiger Lindenkranz hinauf. Seine Mitte, über welcher die Zweige sich entgegen ranken, wandelt der müßige Spaziergänger, dicht daran auf jeder Seite unter dem dunkelsten Schatzten sprengen die Reiter, weiter nach Außen kommt links und rechts die gepflasterte Fahrstraße, und endlich an den Häusern liegen die Steinplatten, über welche die geschäftige Menge hin und her tradt.

So stellen fich sieben Bache und Strome bar, von benen jeber seine eigne Menschenwelle führt,

das Gaslicht schimmert, der Mondesstrahl blist durch die Baumkronen, das Menschengewühl murmelt, die Pferde sprengen, die Wagen rasseln, still und vornehm sehen die stattlichen Häuser in die lange Flucht herab.

Zwei Hauptstraßen burchschneiben ble Linden: bie schweigende Wilhelmsstraße, breit und ruhig, wo Pallast an Pallast steht, von wo die großen, prachetigen Kutschen kommen, und weiter oben die gezräuschvolle Friedrichsstraße, welche eine Stunde lang schnurgerade durch die ganze Friedrichsstadt läuft, und ein dichtes Fußgängergewühl unter die Linden gießt.

Wie Zauberlichter aus ben Mythen bes befreiten Jerusalems locken die unabsehbaren Gasflammen, welche in diese Straffen hinausirren.

Wo die Linden aufhören, beginnt der Opernplat, der schönste Plat Berlins, einer der schönsten in der Welt. Dben, weit oben schließt ihn die hohe breite Schloßfaçade, tief unten hinter und über den Zweizgen der Lindenbaume seht Ihr noch das Branden-

burger Thor und die einhersprengende Viktoria. Neben Euch das neue Palais des Prinzen Wilhelm, von dessen Firsten Abler in die Luft streben, das alte Prinze-Ferdinandse Palais, was jest Universität ist, von dessen Giebel keusche Statuen blicken, das Operne haus mit dunklem Säulenportal, die dunkle Bronzes gestalt Blüchers, das kleine Palais, worin der König wohnt, das Zeughaus mit seinen weißgrauen Kriegse wappen auf dem Scheitel, welche Schlüter gebildet hat, die neue Hauptwache, vor ihr die schneeweißen Bildsäulen Bülow's und Scharnhorst's von Rauch, dahinter ein dunkles Wäldchen, aus welchem unsicher die Singakademie, Zelters Sig, hervorblickt.

Das Alles überseht Ihr mit einer Wendung. Schreitet Ihr nun weiter dem Schlosse entgegen, wenige Schritte, so steht Ihr auf der breiten, breisten Schlosbrücke, über welche fünf Wagen neben einander fahren können, ohne die Fußgänger zu stösren, vor Euch liegt der breite Plat am Schlosse, welcher Lustgarten heißt, das goldne Kreuz des Domes stimmert, die Wasser des Springbrunnens rauschen

70

in ber Luft, bas Museum mit seiner gebieterischen Säulenhalle, mit ben springenden Rossen auf seinen Eden, tritt stolz wie eine Erinnerung Griechenlands vor Euch, die steinernen Quais des Flusses, weithin mit leuchtenden Gebäuden besetzt, winken herauf, die Bauakademie, deren Erdgeschoß erleuchtende Bazgars füllen, tritt nach der anderen Seite.

Lagt Euch hier die fpatere Stunde der Nacht übereilen, ber Menfchenlarm fcmeigt, bas Getreibe verliert fich in die Saufer, die Lichter verlofchen, aber im Mondesschimmer platschert bie bobe Fontaine fort, ein eintonig frifches Geraufch, mas bie Stille belebt, fest Euch auf die hohe Treppe bes Museums, wo die Traume erwachen an klaffische Beit und Runft, bas Rreug ber Chriftenheit ift bicht baneben, bas Schloß ber Monarchie ift gegenüber, bie moberne Borfe gehn Schritte von Gurer Linken, der Mondesstrahl ift weiß und silbern, wie er einst vor vielen tausend Sahren auf bie erfte Ppramide Aegyptens fiel — ba kommt Euch die geschichtliche Frage und Betrachtung in langem, weißem Talare.

Wie ist das Alles so geworden? Wer hat's ge-schaffen? Was wird es noch sehen und werden? Welche Namen werden noch im Triumph einhergetragen sein burch biese Straßen, über diese Pläte?

Wie heißt ber Gebanke, welcher bies Alles aus ber öben Sanbflache emporgeschlagen hat? Berlin? Berlin ift ein Vorname von Preußen.

Und follte biefer Gebante Preugen ein gang neuer Gebanke ber Siftorie werben? Un bie bewegenden Dentspruche ber Geschichte, zwischen benen es aufgewachsen, hat es sich gar nicht, ober nur ablehnenb angeschloffen, ber Reformation, bie fein Pathentag wurde, hat es fich nicht bemächtigt, ben breißigjährigen Rrieg hat es nicht ausgebrutet, Friedrich ber Große hat eine eigene Ibee ertemporirt, gegen Napoleon, ber ihm in's Leben griff, hat es einen entscheibenben Schlag geführt, um fich wieberum eigen zu erhalten, ablehnend, eigen hat es fich in ben neueren Sturmen gefaßt, wird über Rurg ober Lang biefer eigne preußische Gebanke in europaische Geschichte heraustreten, Die herkommliche Termino=

logie verläugnend, aus welcher bie Welt nicht hers auszufinden weiß?

Mondesnacht antworte!

Die Leute wissen ja nicht einmal ben Berliner Wit einzuordnen, weil er nicht klassisch, nicht romanstisch seiz ich greise ordnungslos nach den berühmten Namen Berlin's, und da ich noch auf der Treppe des Museums site, so ist der berühmteste, ein europäisch berühmter gleich zur Hand; der Mann welcher ihn trägt, wohnt dicht hinter dem Museum. Man kann auch überall mit ihm ansangen, da er in ganz Deutschland keinen Nebenbuhler hat, keinen Neid weckt, und ohne Opposition berühmt ist. Bon einem einzigen Manne kann dies gesagt werden, und diesen einzigen meine ich — Humboldt.

Die Humboldt sind die modernen Dalberg, unstadelhafte Kulturritter, denen bei allen Staatkaktionen der Ritterschlag geboten sein sollte. In jeder höheren Schule müßte wöchentlich einmal gerusen werden: Ift kein Humboldt da?

Es find ihrer givei; ber Leib deffen, ber ichon in fuhler Erde ruht, mar Wilhelm's, bes fogenannten Miniftere, bes Melteren. Gie ftammen beibe aus Berlin. Wilhelm von humboldt, Schillers Herzensfreund, ist vorzugsweise als Denker, als Staatsmann ber außeren Welt bekannt: er Schrieb über Poeffe und Sprachen, und bas Berg und bie Bunge ber Menschheit maren feine Sorgen. Er befaß jene olympische Ruhe, Tag und Jahre lang still auf ein Wort, auf eine Fiber ber Sprache ober bes Gedankens zu blicken, um zu erlauschen, ob und wie sie fich bewege, er verfolgte eine Praposition burch Sahrhundert lange Häutung und Umpuppung bis in ben Samenkern, er ftanb Schilbmacht an ben Wegscheiben aller Sprachen ber Welt, um bas Beheimniß der schöpferischen Kultur, ber menschlichen Gemeinsamkeit und Möglichkeit zu ertappen. Torfo feines großen Gebankens, ble Gottheit und ben Menschen ba zu finden, wo sie sich zuerst und, leider fur und! auch zulett begegnen, in der Sprache, ein

folder Torfo ift in feinem großen Buche "über bie Rami Sprache" gurudgeblieben.

Der großen Welt, die eben auch über Alles mitfpricht, ift von den Namen Sumboldt eben ber Name bekannt, wie Berodot ober Newton als große Schriftsteller im Munde geführt werden, ohne bag man weiß, was fie gefchrieben haben. Die politische Welt indessen, obwohl sie wenig Interesse fur bie Rawi Sprache hat, und nicht mit Bestimmtheit weiß, in welchem Welttheile fie gesprochen wird, fennt Wilhelm von humboldt durch politische Memter, welche er befleibet hat. Er war Gesander in Rom, mar eine zeitlang Rultminifter, und fonft als Staatsminister im Diplomatischen fehr thatig und bedeutend: auf bem furgen Rongresse zu Prag, auf bem versuchten in Chatillon, beim Frieden zu Paris, beim Kongresse in Wien war er überall einer ber ersten preußischen Bertreter. Die Befreiung vom frangösischen Soche lag ihm nahe am Bergen, er soll ber Erfte gemefen fein, ber auf einen Wiberftanb Spaniens und auf große Folgen von bort aus ge=

rechnet habe. Man ergählt Abenteuerliches, was er unternommen, um gegen Napoleon zu werben: eine Dame besaß große Macht über einen wichtigen Staatsmann, die Dame sollte und durch sie der Staatsmann gewonnen werden. Humbolbt und ein anderer berühmter Mann hatten es eingeleitet, in Mäntel gehüllt warteten sie auf der Straße den Erfolg ab, sie gingen auf und nieder, und sahen besorgt nach den lichten Fenstern, und fragten sich, ob die Liebenswürdigkeit des Weibes siegen werde.

In solcher menschlichen Romantik beschleicht man gern ben abstrakten Denker. Einzelnheiten seines Lebens und seines Todes sind in den "Charakterisstiken" beschrieben.

Hier handelt es sich mehr um den Lebenden, welcher unweit bes Museums wohnt, um Alerander von Humboldt, der zur Unterscheidung meisthin "der berühmte Reisende" genannt wird; solch einen Aussbruck wissen die Journale zu schäften.

Er hatte in Frankfurt und Göttingen ftubirt und machte im Sahre 1790 mit Forfter bie erfte

Reise, die jest jeder gebildete Mensch nachmacht, nach dem Rheine, Holland und England. Aber er schrieb ein kleines Buch darüber, nicht wie Karl Geib über die Burgen und Sagen, sondern über die Basalte am Rheine, was weniger anmuthig aber etwas schwieriger ist. Dann ging er nach Freiberg in Sachsen auf die Bergakademie, studirte und beschrieb Botanik und eroberte Herzen. Er ist von Jugend auf heiter, frisch, wihig, höslich und zuvorskommend gewesen.

Preußen stellte ihn an als Oberbergmeister im Ansbach-Baireuthischen, aber die Entbeckungen, die Pstanzen- und Steinschichten der Tropenländer, welche noch Niemand kannte, pochten an sein Herz. Bald sehen wir ihn zu Paris mit allerlei Plänen nach dieser oder jener sernen Welt; er will mit den Franzosen über Aegypten weiter, das stört Nelson durch die Schlacht dei Abukir. Endlich wendet er sich wie Columbus nach Spanien, und von hieraus unternimmt er mit Bonpland die berühmte Reise nach Südamerika, wo er wirklich eine neue Welt im

Einzelnen entbeckt, ben Chimboraffo besteigt, mit Menschenfressern verkehrt, in Bulkane kriecht, einen neuen Ofen für's Zuckersieben erfindet, über bie Katarakten fährt, ein Thal entbeckt, wo Regen und Donner unbekannt sind.

Nach funf Sahren — 1804 — fam er aus biefer munderbaren neuen Welt gurud. Seit 1810 erschien seine Reise in Paris: "Voyage de Humboldt et Bonpland" in groß Folio, und feit ber Beit ift er, wie billig, ber in groß Folio berühmte Reis fende, die Universität aller Naturforschung in einer Person. Ulles Interesse naturwissenschaftlichen Erachtens ift in ihm bethatigt, eingefleischt, und er ift wirklich eine europäische Behörde. Aus Quito, aus Bomban, aus Torneae, vom Schwanenfluffe fendet man Bemerkungen, Beobachtungen an herrn Mleranber von humbolbt nach Berlin ober Paris. Daß er von ba aus, wo fein Ruhm taglich um einige Boll wuchs, auf der weitschallenden frangösischen Schriftkugel stand, daß er alle Folgezeit hindurch immer mit einem Fuße in Paris fteben blieb, bag

er eben so französisch schreiben konnte wie beutsch, und alle die Hauptsachen französisch publizirte, bas war allerdings ein nicht geringes Hilfsmittel zur europäischen Berühmtheit.

Man hat diese Gebrüder die Dioskuren Preußens genannt, wie man immer geneigt ist, das Unsgewöhnliche durch Uebertreibung dem gelegentlichen Spotte auszusehen. Ein schönes Bild gegenseitiger Ergänzung bieten sie aber in Wahrheit: Wilhelm concentrirte sich oft Jahre lang auf einen einzigen, scheindar ganz kleinen Punkt, auf ein Wort, auf ein Wörtchen, eine Partikel; Alexander suhr über alle Interessen der Erde hin, gleichzeitig mit hundert Augen rechts und links sehend.

Und wenn er auf's Einzelne sich wandte, so bewies er auch dafür die größte Fertigkeit: er hat weitläufig über die "Steppen" geschrieben, über Steppen, wo man weit und breit nichts sieht als die unergiebige Eintönigkeit, und er hat so viel Reichthum und Schönheit entwickelt, daß man einen farbigen Roman zu lesen glaubt. War Wilhelm

bie eherne Festigkeit, so ist Alexander die elastische Hervorbringung mit ihrem unberechenbaren Reichthume, forschte jener nach dem Herzen der Welt, so suchte sich dieser aller Muskeln des ganzen Leizbes, mit allen Lebensgesehen des Leibes zu bemächtigen.

Alles das wußte ich, ich wußte, daß er bei großen Rrifen als geschätter und gewandter Diplomat benütt worden, daß er sich mannigfach an Sofen herumbewegt habe, daß er ben Ruf eines feinen taktvollen Ravaliers genieße, ber feine Ueberlegenheit auch im geselligen Berkeht fein und boch nachbrucklich bethätige. Ich hatte mir also eine feine, Respekt gebietende Erscheinung gebacht. - Es war eine große Gefellschaft, in welcher er ebenfalls erwartet wurde, man hatte fich in mehrere Zimmer vertheilt, betrachtete die geschmackvolle Einrichtung, wandelte umber, unterhielt fich in Gruppen ober einzeln, wie es fich fügte; ich ftand mit Mundt im erften Bimmer, und wir beschauten einen Marmortisch, ber aus Carthago geschickt worden war, ba trat ein Mann ein, machte uns mehrere feierliche Komplimente, und schritt unter vielfach wiederholter, respektuosester Bezgrüßung in die anderen Zimmer. Er war von kleinester Mittelgröße, abgetragen schwarz gekleidet, mit altmodischer Busenkrause, und da das Haupt sich so vielfach tief neigte, so hatte ich mich in dem grauröthlichen Kopfe nicht orientiren können. Mundt kannte ihn auch nicht, wir hielten ihn für einen höslichen Hofrath, der sich's zur besondern Ehre schäfte, eingeladen zu sein, achteten nicht darauf, und sahen wieder auf die karthagischen Mosaikbilder.

Später trat ich in ein anderes Zimmer, und fand alle Unwesenden ausmerksam horchend in einen Kreis geschaart, und auf benselben Mann horchend, als ob ein Bülletin mitgetheilt würde. Ist ein Kourier aus Paris gekommen? Ist der Commissionstath Cerf geistreich gewesen? Nichts da, von den Pferden in Umerika war die Rede, daß sie in großen Heerden eristirt hätten, ehe die Spanier gelandet wären; von China: daß man im ganzen himmlischen Reiche keine Milch trinke; von Hegel: daß er ges

fagt habe, ein Berliner Dit fei mehr als eine fcone Gegend; von ber Peft in Conftantinopel; von ber Naturbetrachtung: bag in ben Schriftstellern bes Alterthumes feine einzige specielle Schilberung ber Natur und bes Genuffes an berfelben vorkomme und Alles fprach ber eine Mann im abgeschabten schwarzen Leibrock, und wie ein aufgezogenes Uhrwert fprach er, fein "Gi!", fein "Bahrhaftig?", fein Staubatom fonnte bagwischen; Leute, von benen ich mußte, fie schwiegen nicht leicht bei einer Rachricht, bei einer Meinung; Professor Bans und Undre schwiegen völlig und hörten, und Alles hörte mit jener Befliffenheit, welche ausbrude: Sprechen Sie, fprechen Sie, ich hore mit Sand und guß, ich hore doppelt! Der Bebiente, welcher ankundigen wollte, baß fervirt fei, verftummte, ba er über bie Schwelle trat, und fchnelle Pantomimen feine profane Bunge in Seffeln marfen.

Mein Gott, wer ist ber Mann? Pft! Aber fagen Sie boch - pft!

Humboldt! flufterte mir endlich eine Dame zu. Richt möglich! ber veritable, achte Humboldt, mas man so unter gebildeten Leuten Humboldt nennt?

Freilich, horen Sie boch!

Bas man erlebt!

Schweigen Sie still, herr, jagte mir ein Banquier im ftillen Galopp gu, er fpricht von bie Peft, man kann sich zehn Bucher fparen, wenn man ben Mann ene Biertelftunde fprechen hort, er fpricht nicht wie en Buch, er fpricht wie gehn Bucher, mas man erlebt! schweigen Ge still, Berr! Uch, mein Junge, mein Meltefter, Gie wiffen's, wie mer's mit ihm geht, Sie wissen's nicht? Denken Sie, ber Junge ist unter bie Raubers gegangen, wie ich Ihnen fage, unter be Raubers; 's ift ene gange Banbe, bei Moabit fallen fe bie Marktweiber an, nehmen fe bie Marktpfennige ab und bei bie Belten geben fie ihnen Silberjrofchen gurud, und fagen, fie maren nur jegen's Eigenthum und wollten fie nichts buhn. Mein Sohn ist breizehn Jahr, zwei Monate alt,

wie foll ich's erleben, daß er uber be Peft und bie Milch von be Chinesen spricht. Bas fagen Ge?

Er ward durch allgemeine Verachtung jum Schweisgen gebracht, überhaupt war er wie das Madchen aus der Fremde, man wußte nicht, woher er kam. Dergleichen paffirt in jeder großen Stadt und Gesfellschaft.

Humboldts Fluß war aber badurch nicht behinbert worden; es ist nicht zu sagen, mit welcher Bolubilität dieser Mann producirt. Und so ist er
zu Hause, wenn man ihn besucht, so ist er bei
Hose, man begreift nicht, wo er hört, wo er einnimmt. Wenn Jemand ein Geschäft bei ihm hat,
so muß er es um Gotteswillen gleich beim Eintritte
andringen, ehe all die Maschinen dieses Kopfes in
Bewegung gekommen sind, wozwischen hinein kein
Lüstchen unzermalmt sich brängen mag. Wo er hört?
Wie den Propheten in der Wüste kommen ihm die
Raben von aller Welt Ende, und bringen ihm Speise
und Trank; er ist so tief eingenisset in die geistige

Welt, daß ein Wort; ein Komma hinreicht, ihn über Neues zu orientiren.

Der Kopf Alexanders v. Humboldt gleicht allerbings den Bildern, welche man von ihm sieht, nur
ist er etwas größer, etwas älter und etwas weniger
gefaßt und glatt als ihn die Aupferstiche zeigen. Er
ist bereits ein hoher Sechziger, der gedrungene Körper hat bewundernswerth fest gehalten, die kleinen
Augen sind noch frisch, und wenn er so dasteht,
den Hut unter einem Arme, die andere Hand auf
der Busenkrause, unerschöpflich gebärend, so macht
er den Eindruck einer lange, lange dauernden Figur,
die einst, nicht durch Krankheit gestört, sondern in
der Menschendauer abgelausen sein, aushören wird,
ohne gekrankt zu haben.

Seine Artigkeit, seine Höflichkeit, Freundlichskeit, seine Bereitwilligkeit zu jedem Dienste, für jeden Fremden, soll über alle Beschreibung sein, und manche Leute petitioniren nicht bei ihm, weil er niemals abschlägt.

Che er an jenem Abende eintrat und Alles abforbirte, fab man wechselnde, immer fehr betheiligte Gruppen um einen ebenfalls unscheinbar ichwarz gefleibeten Mann mittler Große, ber in gang andrer Beife intereffirte. Wenn ein Stoff angeregt mar, fo bemachtigte er fich feiner auch gewaltsam nach ben Richtungen, welche sich ihm babei öffneten, aber er faßte fein Intereffe icharf und furg, er horte bazwischen, und erwiderte noch scharfer, so daß es allerdings eine lebhafte Unterhaltung gab, wenn auch fein eigentlich Gefprach. Der Mann, welcher einen blauen Orden am Salfe trug, und mit einem Eleinen Stodchen wie Chateaubriand fpielte, hatte einen feinen Diplomatenkopf, kummervolle Buge waren barauf eingegraben, und lagen fogar in bem ergrauten feinen Saare, faben bleich aus ber fcmalen, blaugeaberten Sand, welche mit ber golbnen Rette bes Stockhens tanbelte. Um bie Mundwinkel hatte fich Weh eingegraben, und die blauen Mugen blickten oft ermubet von ber Erde und beren gestorbenem Reize Tüber die Brillenglafer hinweg. Sobald bas

Gespräch indessen eine Spannung brachte, glitt ein lächelnder Sarkasmus, eine spottende Verschlagenheit über Mund und Wange, und oft, wenn er die Unterhaltung dem allgemeinen Gespräche überlassen und mit schmerzlichem Ausdrucke still gesessen hatte, trat er plöhlich wieder ein, und warf kleine Gesschichten und Spigen hierhin und dorthin, wo Einer sehr laut und zuversichtlich geworden war. Es war leicht zu sehn, daß er leidend sei; er ist auch selten in großen Gesellschaften zu sinden. Varnhagen von Ense heißt er.

Seine Geburt und Jugend stammt aus Westsphalen. Er hat anfangs Medicin studirt, dazu ist bie Poesse und die Zeit gekommen, wo aller Bezug vom Vaterlande und dem Kampse dafür in Unspruch genommen wurde. Nach dem Frieden sehen wir ihn auf diplomatischer Laufbahn, sehen ihn als preußischen Gesandten in Carlsruhe, eine glückliche Eristenz sührend neben Rahel. Er ward abberusen und lebte seit der Zeit in Berlin; Rahel starb, er sammelte shre reiche Verlassenschaft und übergab sie zum Theise

dem Publifum. Er felbft frankelt fcmer, und erhalt fich farg vom Intereffe an Literatur und beren fpecieller Geschichte, an Weltentwickelung, und vom Umgange mit einigen Freunden. Seine nachsten wichtigsten Freunde find tobt, Goethe ift tobt, Rabel, Wilhelm Neumann, auch ber Ruhm reigt nicht mehr, was foll er bem Ginfamen, ber keinen Aufschwung, feine neue Entwickelung mehr aus bem Ruhme hofft! Wenn ber Ruhm wohlschmeden foll, muß er befruchten.

So stirbt Barnhagen seit Rahels Tobe, und schreibt lauter Testamente. Und er hat nie fo viel geschrieben, und ift nie so anerkannt worden, als eben jest, wie man immer bas am reichlichften erhalt, was man nicht zu brauchen glaubt. Wer weiß! Ein glücklicher Burf ber Weltgeschichte, ein frafti= genber Frühlingemonat, eine achte, gefunde Spannung, und die Nerven erheben fich wohl noch einmal zu neuem Leben.

Seine munbliche Unterhaltung ift eine fo glude liche Erganzung zu feinen Schriften, wie man fie 

außerst felten findet. Die meiften Autoren find in den Schriften reicher und intereffanter als im Leben, weil fie ihr Beftes fur bie Keber bewahren und gufammendrangen. Bei Barnhagen ift es fast umgefehrt: er beschränkt fich burch Geschmacksrichtung und burch eine Form; welche aus ber Diplomatie ein ganges Arfenal von Rudfichten mitgebracht hat, bergeftalt, bag feine geubte Darftellung eigentlich aus lauter negativen Borgugen besteht. Es ift Alles vermieben, mas nicht gefagt fein foll, und in biefer geschmachvollen Regative beruht für Renner ber Reiz feiner Schreibart. Dabei geht aber von bem Gigenthumlichen, bem Rraftigen, bem unbefragt Knospenben, bem Grunen und Ueppigen fehr viel verloren, mas hinter jeglicher Form ruben muß, wenn fie felbstftandig reizen foll. Die Raivetat, welche une mittelbar wirkt, ift in feiner Schreibart burch bie Runft verbrangt, Alles burch eine britte objektive Perfon und Unschauung fagen zu laffen; er fucht die Objektivitat nicht blos im Bangen und Großen, fonbern auch im Einzelnen, und beraubt fich baburch

bes eigentlichen Gegenüber, bes Mug in Muge, moburch bie Schrift nicht blos langfam wirkt, fonbern auch augenblicklich trifft. Seine Schrift reizt barum nur ale Gattung, und barum nur ben Renner, eine portreffliche Erziehung, bie bann noch viel interef= fanter berührt, wenn fie fich zuweilen vergift. Wenn ich die Korrektheit hier tadelnd berühre, so will ich teineswegs bem ordnungslos Bunten bas Wort reben, es foll nur ein Beispiel genannt fein, wie man burch Bilbung armer werben fann, sobalb man ben perfonlichen Genius zu weit von ihr unterjochen läßt. Diefer Genius ift bei Barnhagen in mannigfaltigftem und ichonftem Reichthume vorhanden, feine mündliche Unterhaltung ftrott bavon, aber er läßt bie Karbigkeit besselben allzu schwach ober gar nicht in die Schrift, er fchreibt zu feusch.

Wenn Jemand seine Unterhaltungen niederschriebe und drucken ließe, er brächte das interessanteste Buch von der Welt, was neben Varnhagens übrigen Schriften stünde wie ein strohender, blühender Frühlingsbaum neben einem halb entlaubten. So geht es

uns: Nach dieser ober jener Richtung hin werden wir zufällig Autoren, das dahin Gehörige bilden wir aus, in Kurzem sind wir uns selbst eine Norm, ein Gefängniß, und das reichste und beste in uns, sein Gefängniß, und das reichste und beste in uns, sei's Manier, sei's wesentliche Eigenschaft, bringen wir nie in unsre Schriftstellerei. Lächelt der Leser? Allerdings ist solche Lotterie das Geschick aller Menscheheit: der Verlassenste, Unliebenswürdigste hat eine überschwenglich reiche Gegend in sich, der erste Schritt, das erste Verhältniß zur Welt hat unglücklich darzüber entschieden, daß just diese Gegend immer ungesehen tief in ihm ruhen soll. Darum ist alles Genie und alles Gelingen ein Glück.

Varnhagen hat noch Viel, noch Vortreffliches und Wesentliches von dem eigentlichen Varnhagen für den Schriftsteller gewonnen, aber den ganzen und besten Varnhagen nicht. Hier ruht ein seines Lebensges heimniß, das Geheimniß der Wahl; wenn der Mensch für seine Kräfte und Fähigkeiten benjenigen Ausbruck, benjenigen Stand, dasjenige Geschäft sindet, wo Alles thätig werden kann, was er besitzt, und so,

wie es in ihm gegliebert und abgestuft ist, dann ist das wunderbarste Gelingen sein. Könnten wir nur eben eine Welt ersinden, wo sich jeder Mensch ohne die Fessel des Herkommens seine eigenthümliche Thätigkeit wählen könnte, wir würden Millionen von Genies erblicken, und es muß den Simonisten zugestanden sein, daß sie so etwas ahneten.

Aber wir haben uns von vorn herein burch un= sere Rangunterschiede beraubt; ich meine hier nicht ben Sofrath und Thorschreiber, ben Berrn und Dies ner, ich meine Folgendes: Wir halten den Sand= werker für etwas Befferes als ben Bauer, ben Studirthabenden für etwas Befferes als ben, welcher nicht studirt hat, und fo ferner; wir haben einzelne Meußerungen, die fur bas Beste gelten, mas ber Mensch thun fann, jum Beispiele gilt es der Dehr= gabl für bas Bortrefflichfte, ein ausgezeichneter Schriftsteller fein zu konnen. Diese Rangunterschiede schaden sehr. Leute, welche durch die Ausbildung einer Fertigfeit unübertrefflich fein konnten, verfaumen sie, weil sie nicht so hoch angeschlagen ift,

und dadurch verliert die Welt. Besonders gilt dies von den guten Gesellschaftern, den Gelegenheitsdichtern, den Tausendsappermentern eines kleinern oder größeren Kreises: weil man da eine Fertigkeit sieht, die sich im Verkehr so ausnimmt wie das Talent des Autors, des humoristischen Schriftskellers im Buche, darum sollen diese Leute durchaus schriftsstellern. Als ob nicht die Fassung für eine Geselligskeit und für ein Buch oft so verschieden wären wie Tag und Nacht, selbst wenn beide auf Eins, zum Beispiele auf den Humor hinausgehn!

Die besten Gebanken werden mündlich fortgespstanzt; und die besten Gedanken kommen nie in die Schrift, denn die Schrift hat keinen Ton, und der Ton ist oft das Beste, die Schrift verlangt eine Korm, und jede Korm muß grausam sein gegen den Stoff; der Weg von innen dis auf das Pergament und Papier ist auch Meilen weit, alle Schriftsteller schreiben ganz andere Dinge, als sie eigentlich schreisben wollen. Die Schrift selbst ist wieder eine selbst ständige Macht, die ihre selbstständigen Korderungen

schonungslos zur Geltung bringt, bas zu Schreibende muß sich ber Schrift erst unterwerfen, ehe es zur Erscheinung kommt, und schon baburch wird es ein Anderes, als wir beabsichtigen.

Bon biesem Standpunkte aus kann man über Barnhagen selbst und bessen, kunft- und geshältreiche Schriften ein dreist makelndes Wort spreschen, denn es wird unterstütt durch die strokend reiche Persönlichkeit dieses Mannes. Diese besitzt all die Farbe, Frische, Bewegung, ja die Laune, den Humor, welche in der mittelbaren Schrift nur fern, und dem ersten Blicke ganz unerkenndar hersvortreten. Solch ein Mann müßte darum bei einer vollkommneren Welt Sprecher werden, um seine ganze Kraft zu entwickeln, ich sage ausdrücklich nicht Redner, weil darunter eine andere Fertigkeit zu besgreisen ist.

Gin wenig fauerlich aussehend steht ba neben herrn von humbolbt ein voller, wohlgerundeter Mann, mit einem gefüllten, lebhaft gefarbten Untlige, welches von schwarzem, krausem haare beschattet und von hervortretenden immer glanzenben Augen bunkler Farbe belebt wird. Diefer ift ber geborene Redner, und er sieht wohl eben barum heut etwas fauerlich aus, weil feiner Reigung und feinem Lalente feine Gelegenheit geboten ift. Er hort nicht gern, bafur ift zu viel eigne Arbeit in ihm, er giebt lieber, und boch fugt fich feine Billigfeit ber Mutoritat humbolbte, die Alles in Befchlag nimmt. Daß bies nicht gang ohne Berdruß abgeht, ift naturlich, auch wenn er felbst nichts bavon mußte, übrigens ift auch die große vornehme Gesellschaft zu ruchaltend, als bag fein charafteriftifches Talent hier feinen Beruf, fein Terrain und feine Unregung fande. Er ift burchaus ber glanzende und entschloffene Rebner einer frangofischen Kammer, ber Berfechter einer lebhaften Politie, welcher als Professor der Jurisprudenz nach Berlin gerathen ift. Man muß Eduard Bans in einen fleineren Salon eintreten febn: mit unbefangener Sicherheit nimmt er ben erften, fernften Stuhl, welcher fich bietet, und von ba aus beginnt er feinen Bortrag über bas Nachfte ber

Tagesgeschichte in einer fo ficheren, vollen Form, mit fo viel Scharfem Rachbruck und rafcher Wendung, bag man fich urplöglich nach Frankreich verfett glaubt. Sind nun gar Auslander zugegen, und man fpricht aruppenweise frangosisch, so ift bie Tauschung noch größer, benn er spricht bie Sprache Dbillon Barrots fo geläufig und national accentuirt, wie man es nur in ber Deputirtenkammer verlangen mag; er tennt Paris felbft und alle frangofischen Notabilitaten und Renommeen, er hat immer Briefe aus Paris, er kennt die Geschichte jenes Landes von Ludwig XIV. bis zum Disjunktionsgesete gang im Detail, kennt alle neuen Bucher auch aus ber frangofischen, englifden und italienifchen Literatur, rebet auch biefe Sprachen mit Leichtigkeit und hat neben Allem ein festes Kundament in beutscher Philosophie und Rechtswiffenschaft. Bas Bunber, wenn fich baraus eine geharnischte, ftete tampffertige Figur bilbet, bie noch von ber Jugend eines etwa fecheundbreißigjahrigen Alters, von ber begabteften, natürlichsten Suaba

und von der feinsten Kenntnig und stärksten Herrsichaft des sprachlichen Ausbrucks getragen wird.

Das sind brei Manner, welche die Anknupfung und Bedeutung Berlins nach verschiedenen Seiten barftellen: Humboldt mit den Forschungen der ganzen Welt, Barnhagen mit mancher interessanten Perssönlichkeit des lehten Staatslebens und mit allen kourfähigen Autoren unstrer Literatur seit Anerkennung der Goetheschen Herrschaft, seit dem Interzegnum der Romantiker und allen dem, was in neuerer Romantik nachfolgte, Gans mit dem Hegelzschen Kreise, mit den bewegten Dingen und Perssonen des Auslandes und der politischen Aeußerung des Auslandes.

Ein Repräsentant ber Kunst war in Rauch zus gegen, welcher lächelnd und sicher, eine schlanke Ges stalt mit edlem, leise und anmuthig alternden Kopfe, breinsah.

Berlin hat fünfhundert Schriftsteller, darunter, wie billig, 450 bis 460 gemeine Soldaten. Der fünfhundertste Schriftsteller Berlins ist Heinrich V 20

Smibt, ein sehr dicker Mann, welcher "burch Wort und Schrift bewiesen hat, daß er nicht zum jungen Deutschland gehört." Er schreibt wie Walter Scott täglich sechzehn Stunden lang Romane, hat ferner auch die Aehnlichkeit mit dem großen Undeskannten, daß er unbekannt bleibt, und unterscheibet sich nur badurch, daß seine Romane nicht ganz so gut sind wie die Scottschen. Im Jahre 1838 hofft er sich zu entschleiern, und entschieden berühmt zu werden. Uebrigens ist Heinrich Smidt sein ehrlicher, holsteinscher Name.

Kennt Ihr alle bie Stübchen einer großen Stadt, wo die schreienbsten Ansprüche auf literazrischen Ruhm in der Einsamkeit darben, wo dem Baterlande die stillen Opfer gebracht werden, die stolzen Gedichte, die humoristischen Aufsätze, die Abhandlungen, welche der Menschheit so höchst nöthig sind, die Trauerspiele, kurz alles das, was nicht gedruckt wird vom schnöden Buchhändler, kennt Ihr sie? Jede Stadt hat deren, jede große hat mehrere, Berlin hat Legionen; die ganze Lites

ratur kann an einem röthlichen Abende sterben, am nächsten Morgen stellt Berlin einen dicken Meß-katalog. Und nicht bloß Titel, nein, reelle Bedienung, Alles liegt parat, jedes Genre ist wohl versehen, und der Beweis wird gratis zugegeben, daß Alles nichts taugt, was jeht gedruckt wird.

Die Macht wird immer und allerwege angefochten, auch in ber Literatur; wer einen Bers machen kann, will auch fein Umt haben, und bekanntlich ift beim Bufeben Alles leichter. erinnre ich mich aus Breslau: ba ift ein lang gewachsener Mann, er geht fehr fauber getleibet, hat einen Badenbart und zwei rothe Wangen, bie beibe nicht acht aussehn, es aber boch wol find, ber Mann foll ein gang gescheidter Mann fein, und er gudt ichon feit funfgehn Sahren bie Uchfeln über bie beutsche Literatur. Warum? weil er fagt. es fei eine Rleinigkeit, fie gang anbers und viel beffer zu machen; man glaubt ihm bas, man bebauert ihn und, die Literatur, ihn besonders, benn er leidet barunter, obwohl er sich bei bem

Merger bie rothen Bangen und ben Backenbart konfervirt. Go wie ber Mann aber einmal baran geht, felbst etwas ju fchreiben, wozu ihn bas Miffvergnugen febr felten fommen lagt, ba wird's ein geziertes, klein, schrumpfig Ding, mas nicht ben Abbruck lohnt. Ja, klingt die Entschuldigung, er berfist fich, er ift nicht im Buge, nicht im Strome — ja wohl, bas ift's. Der Weltstrom ist noch etwas gang Underes, als was man fo vom Ufer aus fieht, wie ber Rrieg, wie die Che, wie bie Reife, wie bas Regieren ift er eine Sache, bie sich nimmermehr erschöpfend burch's bloke Bufehn abmachen und erklaren läßt. Die Welt felbft, bie mogende, ift eine unbekannte Macht, jeben Tag, für jeben Menschen eine anbere roth fpringt ihr hinein, roth wollt Ihr burchaus bleiben und bleibt's auch mit aller Unstrengung für Euch, aber nur für Euch, für die Welt habt Ihr vom ersten Unfange Gures Erscheinens an blau ausgesehn, bie Strahlen und Farben, welche über Euch zusammenschlagen, kennt Ihr nicht, sie

sind ein neu Geset außer Euch, eine Macht, die ihr nie bekämpfen könnt, weil Ihr sie niemals seht, Ihr seht nur die Wirkung derselben und nennt dies Euer Schicksal, und weil dies oft gar nicht passen will, so hat es eben schon Manchen toll gemacht — es ist das Geschrei der nicht herrschenden, nicht ausgenommenen Literatur ein stets unbedeutendes, und die Weisheit derselben gleicht auf ein Haar der bekannten Aeußerung: ich gehe nicht eher in's Wasser, als die ich schwimmen kann.

Dieses zweite und britte Aufgebot der Literatur, was die Druckpraxis nicht recht gewinnen kann, hat sein Hauptquartier in Berlin; hier sind die Helben ohne Helbenthaten schaarenweise, und die nationale Dreistigkeit ist hierzu sehr behilstich.

Auf allen Straßen, in jeder Tabagie wird über bie Literatur gesprochen und über die Aleinigkeit, sie umzuändern; in keinem Winkel des Thiergartens seid ihr vor der Literatur sicher und vor den unbegünstigten Prätendenten derselben.

Aber Berlin hat auch so viel wirklich berühmte Männer, daß Ihr nicht die Salons zu suchen, sondern nur auf die Straße Acht zu haben braucht. Unter den Linden seht Ihr oft einen schlanken Mann mit gebleichtem Haare, aber jugendlich lebshaftem Auge, sein Untlit hat etwas Nordasiatisches und doch Reines und Freies: es ist Schinkel, von welchem die neuen, schönen Bauwerke stammen.

Draußen vor dem Brandenburger Thore rüftet ein Mann mit schlichtem, blondem Haare seine Eigarrenpfeise zurecht, über den treuherzigen Augen liegt eine Brille, Alles ist einfach an ihm wie am bescheidensten Bürgersmanne, er scherzt mit Gans, der ihn auf dem Spaziergange nach Charlottenburg begleitet — hinter dem harmlosen Aeußeren ruht ein eisensester Charakter und eine eisenseste Wissenschaft, es ist der berühmte Philologe Bökh, vor dessen Alterthumskunde eine ganze Nation sich beugt,

Auf jener Chausse begegnet Ihr täglich einem wunderlichen Paare, es ist ein Mann mit schlech-

tem grauem Mantel, Schlechtem auf bem Sintertopfe hangenben Sute, ber eine altliche fleine Dame führt. Ihr haltet ibn fur einen alten franten Juben, ber nichts von ber Welt weiß als ein Paar Gebete bes Talmud, ben Niemand fenne als bie Sippschaft und ber nachste Rachbar, und Ihr ahnt nicht, bag eine gange Bibliothet von Gelehrfamkeit, Renntnig und Gemuth an Euch vorüberschlürfe, und Wiffenschaft bie Kulle, wie fie in ber Bibliothet noch nicht zu finden ift. Er tragt unter bem Mantel hohe Steifstiefeln, und Schiebt mubsam die Schwachen Beine fort, fein Ropf rect fich eben fo mubfam und mube in bie Luft, die kleinen Augen find wie abgestumpft juge= blinkt, Biertelftunden lang ift ber Mund unbeweglich, bas nach ber Seite gebeugte, gelbe Untlig ift lebensobe und erftarrt, alle Physiognomit wird baran gu Schanben, benn es zeigt nichts ale ein unthatiges hafliches Geficht aus Palaftina. Diefer Mann aber ift ber berühmte Theologe Reander, ber mit feiner Schwefter fpagiren fcbleicht.

Das so gar nicht kouromte Aeußere hat oft zu den komischsten Scenen Veranlassung gegeben, und es hat nicht leicht Einer in Berlin Kirchengeschichte gehört, der nicht auch die Geschichte von Neanders Hosen gehört hätte. Diese Hosen nämlich bezeichnen ganz und gar sein Verhältniß zur bekleideten Welt, zur Welt des Umgangs und der Mode.

Daß Neander in feinem Leben ein Modejournal gesehen hat, ift burchaus nicht mahrscheinlich; die aramaifchen Charaftere fennt er, aber humanns Charafter fennt er nicht, und er murbe schwer begreifen, wie ein Mensch fein Leben barauf verwenden fann, Leibrode und Beinkleiber zu erfinden. Was bes Morgens burch Fürsorge seiner Schwester an Rleibungestuden auf seinem Stuhle zu finden ift, bas zieht er an, weil er fich bas fo allmählig angewöhnt hat, ein Gebanke fallt nie barauf. Nun ergählt ber Student, ber herr Professor habe Jahre lang nur ein Beinkleid befeffen, und es fei heute noch unerklärt, wie ohne Borwiffen ber Schwefter ein zweites, neues habe entstehen konnen. Rurg,

eines Morgens finbet fie, bie forgliche, bie alte murbige Mobefte unberührt auf bem Stuhle, ber Bruber aber ift bereits in ber Universitat auf bem Ratheber. Man bente fich bas Erschreden! Offens bar ift bas treue Beinkleid vergeffen; zwar tragt er auch auf bem Ratheter ben grauen Mantel, aber ein Mantel verkehrt birekter mit ber leichtfinnigen außeren Welt, er kann jurudichlagen, und man fieht bas Unglud. Die Magb wird gerufen, bas vergessene Schicksalspaar ihr eingehandigt, sie keucht bamit in bie Universitat - malt Guch ben feltnen Unblid! - fie flopft: am Auditorium, fie bittet ben über bas schüchtern herabhangende Beinkleib staunenden Studenten, den herrn Professor herausgurufen. Er kommt. "Jemine, herr Professor, Sie haben ja Ihre Sofen vergeffen." - Berr Gott! Bergagte Deffnung bes Mantels - "herr Jefes, der herr Professor haben ein Paar neue!" - Go? - Der herr Professor ift eben fo erstaunt barüber, und rudert unsichern Triumphes nach bem Ratheber gurud.

Tretet in ein anberes Mubitorium. Gin großer, ftart ausgearbeiteter Mann bocirt frei, er hat ein fraftiges Geficht, eine bobe Stirn und eine geubte Rebe, welche oft in bie Massenbarstellung feine Bezügniffe und Wendungen flicht. Diefer fattliche Mann hat die Geographie erfunden, es ist Carl Ritter. Bor ihm war fie eine Tabellenkenntnig, ein Wissen, burch ihn ist sie eine Wissenschaft geworben, und zwar bie intereffantefte von ber Belt, benn bie Ibee ber Welt ift in ihr geweckt, in fie getragen worben, die Erbe hat bas taufenbfache geistige Leben gewonnen, mas so zaubervoll alle Poefie und Renntnig zu neuer Schopfung wectt. Der Baum fpricht, bas Blatt lehrt, ber Stein, ber Sugel, Die Staube, bas Rraut ber Steppe giebt Runde, bas frembe Thier wedt ben Gebanten, die fremde Bolterschaft hilft forschen, und so wachst ein neuer, reicher Baum in bie Geschichte ber Menschheit und breitet bichter und großer feinen Schatten über eine neue Ginsicht bes Weltgebankens. Carl Ritter, ber Schöpfer biefer neuen Geifteswelt,

ist 1779 zu Queblindurg geboren, in Schnepsensthal ward er erzogen, und bort hat der bekannte Guts-Muths den Keim in ihm gepflanzt. Guts-Muths foll reiche Embryonen dieser Schöpfung in sich getragen, und nur die Kraft nicht besessen, das Belebungswort nicht gewonnen haben, wie man daraus eine neue Welt erschaffen könne.

Ritter studirte in Halle, ward bann Erzieher, lebte in Frankfurt, reiste, burchzog Deutschland und Italien, burchstrich zum Beispiele bis in die verborgensten Winkel die Schilf= und Rohrwälder ber pontinischen Sümpse, das Albanergebirge. Er trat eigentlich mit päbagogischen Beiträgen auf. Dazwischen erschien 1804 sein "Europa", was zum ersten Male der Geographie ein so unerhörtes Gesammtleben gab, ein Gesammtleben, wo die Erde Alles aus sich heraus erzählt, das Wissen, die Kunst, die Bewegung, die Sitte und Sprache. Noch fünf und zwanzig Jahre nach dieser Erscheisnung gaben die Franzosen jenen Ritter=Atlas von

Europa als bas Beste heraus, was in biesem Fache geboten sei.

1817 und 18 erschien das Alles zu einem übermältigenden Ganzen verdichtet in seinem Hauptwerke: "Erdkunde oder allgemein vergleichende Geographie", die Afrika und Usien vor uns aufrollte,
wie wir es nie gesehn.

1820 murbe Ritter nach Berlin berufen, und jest kann ihn Jeber horen, ber juft Nachmittags über ben Opernplat geht, und fich erinnert, bag ber hoch gewachsene Mann im schwarzen Frack in bie Universitat hineinschreitet, um die Erde vor feinem Auditorium fo zu beleben, wie es in fo intereffanter Beife nicht die fippiafte Idealistit vermag. Er handhabt fie wie eine leichte Rugel auf bem Ratheber, mit einem Studchen Rreibe zeichnet er ferne Landerstriche rafch und charakteristisch an die Tafel, die Nachrichten darüber aus der altesten und ber neuften Literatur, aus indifchen, griechischen und englischen Quellen machsen unterbeg wie belebendes Gesträuch zwischen ber zeichnenden Sand empor, die

Rriege-, bie Bolferzuge, welche ben Lanbftrich je belebt haben, hort man raffeln und flirren, Mleranbers Generale, Dichingiskan's, Tamerlan's Speerwalber fieht man vorüberziehn, ber Bogel jener Begenden Schreitet, ober fliegt, blenbet ober erschreckt, ber Mensch tritt auf in feiner Besonderheit, und wie er gu Gott rebet, ber eigene Simmel, bes Tages Schein, bie Sternenwelt, bie Rebel, Regen ober Winde werfen die Karbe über bas gange Bild, und eine gefarbte, schattirte, fleischige Welt ift Guch in einer Biertelftunde geboten; ber Weg geht weiter, ber Schwamm fahrt barüber bin, eine neue entfteht mit gang anderen Beziehungen. Ihr feib auf bem Schiffe, erfahrt, wie bie Winde an jener Landspige ftreichen und wechseln, wie die Strömung bes Meeres nach Indien, fünf mal, sechs mal wechselt und wendet - große, wohl versorgte Stabte verwuften ihren Reichthum, weil sie ihn nicht genug benugen, viele taufend Berliner gehn um biefe Stunde über ben Opernplat, und wissen nicht, wohin mit ber Beit!

Da fommt aber ein fleiner Mann bie Charlottenftrage herauf, ber muß es verftehn, man fieht ihn ftete auf ber Strafe, im Theater und fonftwo, und bennoch halt er Borlefungen und fchreibt, wer weiß wie viel und wie bicke Bucher. Ich habe schon fruber einmal in jugenblichem Muthwillen, ber fein . Ende finden fann, ju viel über ihn gesprochen, aber wenn ich auch glaube, bag ber Muthwille einem Siftorifer zu viel anthun mag, liebenswurbig er-Scheint mir biefe hiftorifche Dufe, biefer Berr von Raumer mein Lebtag nicht. Man hat in Nordbeutschland ein kleines Wort, mas nach welken, feuch= ten Lippen flingt, und ,,labbern" heißt, bas Ungluck diefes Wortes hat fich ber Geschichtschreibung biefes Mannes bemachtigt, moge Undern wohl babei werden! Der fleine Siftorifer im blauen Rodchen, im breitgerandeten Sute, mit ben rothbetupften Backchen und ben hellblauen Glasaugen barf aber in Berlin nicht übergangen werden, er ift die eigentliche Dotabilität des Berliner tiersparti, zu welcher alle bie gangen und halben Talente gehoren, welche breift

sind, ohne die höheren Gesichtspunkte ber Spekulation und des Urtheils zu kennen und zu würdigen,
welche die bürgerliche Klasse des Geschmacks für sich
haben, wie Gleiches stets das Gleiche wittert, welche
die Mittelmäßigkeit in all ben verschiedenen Abstufungen dieser Eigenschaft darstellen.

Das beste Talent dieser Pflanzengattung markisschen Sandes ist Willbald Aleris, ein kurzer, ediger Mann mit einem ganz kleinen Schnurrbärtchen, ganz so klein wie die Kourage seines Talents, was gar nicht nöthig gehabt hätte, hinter die Leihbibliotheken zu kriechen; das selbstgefälligste und bei aller Fruchtbarkeit dürrste ist Raupach, das fraglichste Gustav Nicolai, der bis jest nur dadurch merkwürdig ist, daß ihm Italien nicht gefallen hat, und das schwatzhafteste und unbedeutendste ist Rellstad, der Stolz des Berliner Philisters.

Die Mittelmäßigkeit ift aber ftets am sicherssten in ihrer ausgezeichneten und berühmten Saut, bas Genie mag an sich zweifeln, bie Mittelmäßigsteit nie, und nun wird unser Raumer wieder nach

England reisen, und da wird die Welt wieder sehn, was eine Harke ist. Ich schäße diese "Briese aus England" stets als eine Sammlung englischer Zeitungen, die man verdeutscht und in Octav geheftet bekommt, während sie sonst leicht verloren gehen, ich wünsche dem Herrn von Raumer stets eine glückliche Reise, wenn ich ihn die Charlottenstraße herauf kommen sehe.

Da spaziert aber ein kleiner Mann etwas nach ber Seite die Linden hinab, das ist ein Historiker, wie er das Herz erfrischt und den Geist erweckt, Leopold Ranke ist's. Er führt ein Junggesellenleben in Berlin, verkehrt viel mit Staatsmännern, bes sonders war er oft bei dem verstordenen Ancillon zu sinden; sein Kopf ist klein und rasch, eben so rasch sind die lebendigen Augen und die schnell entsstehenden Worte des Angeredeten, seine Gesichtsfarbe ist zart. Der Accent seiner Rede erinnert noch ein wenig an Thüringen, und weil er die Schwäche seiner Landsleute mit dem harten und weichen pt und b d wohl kennt, nicht aber die wunderliche Bes

zeichnung brauchen will "hartes b' und weiches p", so hat er die griechischen Bezeichungen oft im Munde, und sagt: Man schreibt's mit Pi ober mit Beta oder mit Delta. Das kleine Städtchen Wiehe, was nach der güldnen Aue liegt, ist seine Vaterstadt.

Chamisso, ben langhaarigen, kennt Ihr aus dem Musenalmanache, er hustet langsam nach dem Tode hin, hat aber noch ein lebhastes Interesse am Leben, ein neues Buch, was von Chamisso erscheint, wie seine letzte Sammlung, weckt und gewährt ihm den lebhastesten, frischesten Antheil. Nehmt Euch ein Beispiel an ihm: er ist ein emigrirter Franzose, mit französischer Zunge kam er nach Berlin, ward Page und Officier, radebrechte deutsch, ließ seine Familie wieder heimkehren, blieb, radebrechte weiter, und ist jetzt, da er sich zum Sterben anschiekt, ein deutscher Dichter erster Größe! Nehmt ein Beispiel daran und radebrecht ebenso!

Da schlüpft durch's Thor noch ein anderer Dichter, den ihr nicht in Berlin vermuthet, aus grünem Wald und grauer Welt klingen seine Lieder, wer V. 21 sucht bahinter und hinter bem Titel eines Regierungsraths ben Dichter Eichendorff! Schlank, mittlen Wuchses und Alters, zugeknöpften Rockes, kleis ner Mühe, als ging's zur Jagd, wurdig und schnell verschwindet er hinter bem Thore zwischen ben Bäumen.

Berfdwinde eben fo zwifden ben Baumen, Schattenspiel, ich will nur locken, nicht erschöpfen, und mancher große, mancher Eleine Mann bleibe in ber Feber. Much Clauren? Schamt Ihr Guch jest Gures Beighungers nach bem Bergigmeinnicht? Wenn ich ben fleinen Mann nicenben Schrittes unbefannt burch bie Menge rubern febe, bas Geficht ift abgefpannt, ber Rafe fieht man bie Schnupftabatbofe an, fo ergreift mich ein ffartes Befühl. Ciauren tann nicht bafur, er ift bie unschulbige Beranlaffung. Die oft betrübt mich ber Gebante, wenn ich mit einem Freunde bie Linden entlang unter ber bunten, bewegten Menge promenire, wenn wir uns ergehn in Rlage ober Erwartung, in Theilnahme an ber Geifteswelt unferer Tage, wie oft fchlagt mich falt

ber Bebante: alle bie Leute ringeumher fennen nichts von biefer Sorge, es kummert fie nicht folch Intereffe, und fie leben auch, fie haben auch Recht. Sprich gum Rachsten von Objektivitat ber Literatur, von Tendengen, von Perspektiven, er halt Dich fur verruckt ober fur einen Muslander, ober weif't Dir Petitpierre's Laben, wo Perspektive zu kaufen find. 5. Clauren aber ift fur biefe Bedanten ein Troft, er ift ein Opfer der Rritit, ihn anbetreffend ift die Kritit felbst bei ben Nahtermamsells wirksam geworben; wenn bie Rritik heutiges Tage auch eine Bilbfaule friegt, fo muß S. Clauren, der bei ber Poft angestellte herr Carl heun, ein Platchen babei finden. Der arme Mann, er hat schwere Tage gehabt: seinen Ruhm und seinen Sohn hat er verloren, ben Ruhm leichten Sinnes, ben Sohn mit schweren Thranen. Un Mimili benet er nicht mehr, und schreibt seine Postzettel richtig und fauber. Schabe, fehr schabe um bas ftarke Erzählungstalent, was ber Gifer gewöhnlich vergift, an ihm herausjuheben, schabe bag er keine Bilbung und keinen Geschmack hatte, und nur mit den materiellsten Dingen lockte, mit hunderttausend Thalern, mit hübschen Waden, mit Sillery mousseux und mit Austern — ein Berliner aus der Weinstube.

## Die Maste. Eine Silhouette.

Die große Stadt hat allerdings ihre kleinen, versborgenen Zimmer, wo es Zeit und Ruhe gibt für Gefühle und tiefe dauernde Leidenschaften. Im quartier latin zu Paris findet man die bürgerlichsten, solidesten Leute, die alte, stille französische Familie, welche sich verwahrt um und um gegen Zudrang und Eile. Auch in Berlin ist das zu Hause, besonders in den stilleren Seitenstraßen der Königsestadt, man entdeckt nicht leicht anderswo eine langesamere, zuverlässigere Familie wie in Berlin, die Treue ist in einem solchen Kreise ein ewiges Relis

gionsgeset, einmal blickt man auf in die Welt, erwählt sich bas Seine, und kein Zweifel darf mehr nahen, dies Mädchen, diese Farbe bleibt die unwandelbare für's Leben. Just im Trubel der großen Stadt hüllt sich die einsame, gesammelte Familie, das bescheidene Gefühl fester, unzugänglicher in seinen Kreis.

Aber im Trubel felbit erfcheint bas Unglaubliche, wie auf bewegter Landstraße rennt Leben und Neigung und Schicksal burcheinander, ber Großftabter wohnt halb auf ber Strafe, auch wenn er fie in ber gangen Woche nicht betrate, bas bunte Gemirr trabt fortwährend burch feinen Ropf, burch fein Berg. Reigungen verschiedenfter Urt begegnen sich, sie haben teine Beit zur Prufung, ber nachfte Mugenblick kann fie fur immer auseinander reigen, fie verbinden sich, im Gedrange entgeht es ihnen eine Beitlang, bag fie nicht zusammen gehoren, fie werben's gewahr, laffen fich los, ber Strom führt bas Eine hierhin, bas Undere bahin, feln's hat Beit, feine Bunde zu betrachten.

## 1.

Es giebt vielleicht fo vielerlei Liebe, wie es Blumen gibt, und es mag wohl manchen Uebelftanb erzeugen, bag wir unter bem Borte Liebe meifthin ein und benfelben Begriff von farter gegenfeitiger Buneigung verftehn, fo ftart, wie wir eben im Stanbe find, ihn bei une felbst als möglich zu benten. Entsprechend ift ber Frühling - ift ein Frühling wie der andere? Leben und Fruchtbarkeit beginnt und fleigt oft unter wenig erfreulichem Better; aber es gibt gemiffe Folgegefete, nach benen es boch grun wird, nach benen bie Liebesleute boch fuffend zu einander gezogen werben, - ber Commer weift es bann aus, und ficher bringt es ber Berbft an ben Früchten beutlich zu Tage, ob bie Empfangniß in Mahrheit gludlich gewesen fei.

Bielleicht gabe es glücklichere Menschen, wenn sie sich weniger blindlings auf einen allgemeinen Begriff verließen, wie die Liebe durch schlechte Rosmane einer geworden ist, wenn sie schonungsloser

in fich auffuchten, mas ihnen wirkliches Bergensbedürfniß ift, und mas fie als bloke Empfindungsphrase in sich zu einer funftlichen Sohe ausbilben.

"Eine gange, burch und burch nothwendige, volle Liebe ift vielleicht fo felten, als ein ganger, burch und burch schaffender und schöner Frühling. -

Der schönen Aurelie maren biefe Bebanken munberlich und fremd vorgekommen, weil fie niemals von ähnlichen, von nur entfernt ähnlichen überrascht worden war. Liebe ift Liebe, hatte fie gesagt, und ich weiß wohl, wenn ich liebe, Ein zufriedenes Lacheln zeigte, bag es bamit febr aut bestellt fein moge fie fag an einem fehr großen Blumenfenfter, und fah auf die ichneebededte, aber von Schlitten, Reis tern und Borübergehenben reichlich belebte Strafe binab. Die willtommene Wintersonne Schien freundlich in bas behaglich und reich eingerichtete, von reiner Barme burchstromte Bimmer, ein Kanarienvogel, ber im großen metallenen Bauer neben ihr stand, mitten in Blumen, beleuchtet von ben Con-

nenftrahlen, fang und schmetterte, als ob es ber Frühling fei.

Aurelie war zwanzig Jahre alt, und ihr Leben war in den Hauptzügen folgendes gewesen. Die Eltern hatten eine günstige Stellung in der Welt, und erzogen die einzige Tochter auf eine dieser Stellung angemessene Weise. Aurelie war sanst, gelehrig, wußte sich leicht zu schicken, zu fügen, ward stattlich und schön, und hatte Jedermann zum Freunde, und Ferdinand, ein junger glänzender Mann, weihte ihr die ganze schwärmerische Neigung erfter Liebe. Wie reizend fand sie das; Ferdinands Blut und Miene, seine Munterkeit, seine Gewandtheit waren das Ideal ihrer Wünsche — wie liebte sie ihn!

Da trat ber Bater eines Tages zu ihr und sprach: Liebe Aurelie, ich habe starke Berluste erlitten, meine Eristenz ist bedroht, du kannst helsen; schlag dir die Jugendtändelei mit Ferdinand aus dem Sinne, Herr von Real hat um dich angehalten, er ist ein reicher, braver Mann, gieb ihm beine Hand!

Aurelie weinte und gehorchte. Ferdinand ging auf Reisen. Ein Jahr verging besser, als sie gesbacht hatte. Herr von Real war ein guter, liebends würdiger Mann. Aureliens milber, fügsamer Chastakter, unterwarf sich erst gebuldig den auferlegten Pslichten, und fand am Ende eine stille, ziemlich zufriedene Eristenz, die bald gar keine Erinnerung mehr daran hatte, daß sie eine resignirte sei.

Herr von Real stürzte mit dem Pferde und starb. Aurelie kam nach einer Zeit, als schöne, junge Wittwe nach der Stadt zurück und war umschwärmt von Verehrern und Bewerbern. Ihre Eltern waren in der Zeit auch gestorben, sie war mit ihrem Reichthume allein und unabhängig. Natürlich tauchte Ferdinands Bild in ihrer Seele auf, aber, dachte sie, der ist jest, Gott weiß wo, und sein Herz hat Trost gesucht. Sie gab sich also ziemlich unbefangen den Verehrungen hin, welche man ihr zollte, spielte mit den Freiwerbern, und befand sich wohl. Da traf sie in einer Abendgesellschaft Ferdinand; er war zu-rückgekehrt, sah ernst und reisebraun aus, und be-

grufte fie ziemlich fuhl, jebenfalls viel formlicher, ale er nach ihrem Ermeffen nothig gehabt hatte, und als er mit mancher anderen Dame verkehrte. Sie felbst hatte wieder jenen elektrischen Schlag bei feinem Unblide gefühlt, ber fie fruber oft fo ents. guckend betroffen hatte; großere Barme, regerer Untheil an Allem ichien ihr ausgegoffen über Berg und Sinne — aber mit Ferbinand schien es gang anbers ju fein. Es vergingen mehrere Tage, und er befuchte fie nicht; als fie ihm wieber in Gefellschaft begegnete fchien er ihr fogar auszuweichen. Simmel, in welche Bewegung verfette fie bas! als ber Bufall ihn neben fie fuhrte, mochte fo etwas von ber innern Aufregung heraustreten und irgend ein verrathendes Wort finden, wenigstens fand er ichnell eine Erwiederung, bie eben babin fchattirte; man fand fich naber zu einander geftellt, als man bermuthet hatte, ben nachsten Abend erwartete Aurelie feinen halb erbetenen, halb angefundigten Befuch.

Sie faß in ihrem schonen Zimmer, und harrte feiner mit klopfendem Herzen; bie Erwartung ließ

ihr keine Ruhe, balb stand sie auf, ging hin und her, balb setze sie sich wieder, bald eilte sie zum Spiegel: "Meine Haut ist nicht mehr so weich und schön wie früher, meine Augen liegen etwas tiefer, mein Mund ist nicht mehr so schmal und geschlosen — werd' ich ihm noch gefallen?

Mis fonnte Liebe vergleichen! -

Sie war aber in ber That von einnehmender Schönheit. Schlank und hoch gewachsen, und boch von leichter, fester Fulle ber Umriffe mar fie eine locenbe Erfcheinung, und bas feibne bunfle Gewand, baß fie trug, bob bie Weiße ihrer Saut und bas mit leichtefter und feinfter Rothe angehauchte Beficht, in welchem unter bunklen Saar und fein geschweiften dunklen Braunen, ein großes tiefblaues Muge lebte, und bem gangen Wefen ein fuß Geheimnigvolles gab, mas man oft Romantit nennt. Der fprobe - Reiz bes Mabchens, ber weiche Schmelz einer jungen Frau sahen noch vereint aus ihren Zugen, jener war noch nicht gang überwunden, diefer hatte noch nicht völlig geffegt.

"Wenn mich nur nicht die Blatternarbe hier am linken Schlafe entstellt! Betty streicht mir auch den Scheitel immer noch nicht tief und fest genug darüber. —"

"Aber wo er bleibt! Es ist ihm gar nicht eilig," ba hörte sie schnelle, leichte Schritte auf dem Borsaale, und wie tief erschreckt floh sie auf's Sopha, und griff mechanisch nach der Handarbeit.

2.

Sie hatten sich gefunden; aber im Grunde nur so weit, daß Ferdinand hoffen konnte, über kurz oder lang eine volle, gewährende Liebe in Aurelie zu sinden. Aurelie gehörte zu den Frauen, welche mehr zu geben und gewinnen glauben, wenn sie wenig und öfter geben, als wenn sie eine ganze Seele ohne Nückhalt öffnen und im aufopfernden Selbstevergessen darbieten. In jenem Versahren liegt Klugsheit oder Mangel; es fesselt geschickter, aber es fehlt ihm jener Hauptmoment der Liebe, in welchem alle Beschränkung und Verücksichtigung aushört, um des

fentwillen die Liebe ein voller, felbstftandiger Simmel genannt wird.

Das Verhältniß ging in dieser halben Entschies benheit länger fort, als Ferdinand gehofft hatte. Kluge Leute behaupteten, es gewinne baburch mehr Reiz, andere meinten, ber Reiz sei weniger als bas Glück.

So war es Winter geworben, und Aurelie sitt, wie zu Anfang gesagt wird, am Fenster, und sieht mit Behagen bem Treiben auf ber Straße zu; es ist um die Mittagszeit, Ferdinand kann jeden Augenblick vorheireiten. Bunte Schlitten mit Herren und Damen klingeln vorüber. "Wenn Ferdinand galant wäre, so könnte er mich wohl auch zu einer kleinen Farth abholen!" und wie ein Tischleinbeckbich kam der Geliebte mitten in den Wunsch hineingeschwirtt mit einer prächtigen Equipage. —

"Ich finde es fehr liebenswurdig, guter Ferblinand, bag Sie mir ben Borfchlag machen; aber es wurde boch ju fehr auffallen, es geht nicht —"

""Meine Coufine ift bereit, uns zu begleiten.""

"Nein lieber Ferdinand, es geht nicht; aber ich dank's Ihnen bestens."

Rein Bitten half, verletzt stürmte er fort, warf sich in den Schlitten und fuhr davon, als wollte er sich und was ihm in den Weg käme zu Grunde richten; Aurelie schrie auf am Fenster. Da er versschwunden war, reute es sie. — Du wirst ihn ersmüden, und er wird dich aufgeben. Rasch wurde ihm ein Billet geschrieben: Sein Sie nicht böse und kommen Sie ja heut Abend auf die Redoute, ich bin an rothen Schleisen zu kennen und sinde Sie sicher heraus. Ich möchte gut machen, was ich wohl heute schlecht gemacht; im Maskenkleibe kann ich das vielleicht am besten, weil ich mich leider ewig vor der blanken Wirklichkeit genire.

Die Reboute war im lustigsten Treiben, ein blauer Domino verfolgte eine weiße mit rothen Schleis sen geschmückte Dame — sie sah reizend aus mit dem stolzen Wuchse, dem stolzen, weißen Nacken, den blendenden Schultern, den vollen, schönen Armen, es mußte Aurelie sein, obwohl die Maske nicht dars

43<sub>5</sub>

auf eingehen wollte. Um Enbe mußte fie benn boch bem unabläffig brangenden Ferdinand nachgeben, mußte fprechen und bamit bas halbe Beheimnig aufgeben. Gine Beile Scherzten und tanbelten fie nun unbefangen und gludlich im Saale herum, und genoffen ben fleinen Reig beutscher Mastenballe. - Wenn fich nicht ein foldes Einverstandniß gebilbet bat, kann man bei biefen Bergnügungsanftalten bem unerquicklichsten Bustande anheim fallen; man ift in enge Raume gebrangt, bie Witterung verbietet bas Draußen, ein wirklich intereffantes Suchen und Finden und Berkehren ift fcon barum nicht möglich, unfre Gewohnheit mit der unvermeidlichen Mutter am Urme, mit ber gangen idealen Schamhaftigfeit ber Bermanen, bilben einen baaren Gegenfat jum Romantifchen; was ber Kern eines Mastenballs fein foll, bas Frembe, bas Unbekannte ift uns feinblich in der Gefellschaft, unsere Laune, unfer humor find niemals fo eigenwuchsig aus unbefangenem, halbmateriellem Uebermuthe, bag wir und Stunden lang barin herumtreiben, daß wir fur ein Scherzwort,

was nur ein Erkunsteltes betrifft und von einer Larve ausgeht, zu ber wir keinen geschichtlichen Bezug haben, Empfänglichkeit oder gar Entgegnung haben könnten. Sind wir auch sonst objektiv genug, für das, was man Amusemant nennt, brauchen wir unsere Gewohnheiten, unsere Umgangsgeschichte mehr als andere Völker. Deshalb werden die Redouten bei uns immer etwas Forcirtes, Ungenügendes bleiben.

Ein Liebender, wie Ferdinand, hätte am wenigssten auf solche Gedanken kommen sollen, Auretie hatte ihm aber doch dazu verholfen. Sie war nun einmal von den Frauen, welche eine Furcht davor haben, sich an den Mann zu verlieren; so war es ihr denn auch bald eingefallen, daß die Maske keisneswegs verberge, daß sie auch von andern Bekannten Naiz nehmen musse, und was dergleichen Bedenklichkeiten mehr waren, die einen Liebhaber in Conversationsschranken weisen. Er lehnte sich, in seinen blauen Domino gehüllt, an eine Säule, und ennunitte sich herzlich über das Maskentreiben; die Spässe kamen ihm albern vor, unnatürlich widerlich,

22

besonders die Harlequins mit ihrer dem Deutschen so umangemessenen Beweglichkeit, waren ihm ein Gräuel. Und Eisersucht, das trockne Feuer, das nur sticht und brennt, ohne jemals zu wärmen; der Baum, welcher nur Ruthen trägt, aber niemals Blätter, quälte ihn prickelnd. — Aurelie war umsschwärmt von Masken und Dominos; mitunter strich sie wohl an ihm vorüber, und versuchte es, ihn in den Kreis zu ziehen; aber ein Eisersüchtiger, der Alles haben kann und will, weist trosig alles Halbe von sich, selbst Gunstbezeigungen, womit er einen Augenblick vorher, in größerer Unbefangenheit, glücklich gemacht worden wäre.

So verging ber Abend; Aurelie fühlte sich auch beunruhigt, einmal durch das Verhältniß zu Ferdinand, dem Mann ihrer Liebe, welchem sie lauter Qual bereitete, ferner durch eine zudringliche Maste, die sie unablässig verfolgte; sie sah sich ängstlich nach bem blauen Domino um. Er hat kein Glück, sagte sie ärgerlich vor sich hin, ich bin in einer Stim-

mung ihm um den Hals zu fallen, und jest ist er nirgends zu sehen.

Die Maske ward immer breister, Aurelie wollte fort; Musik, Tanz, Schmeicheleten, das Zurücktreten Ferdinands hatte sie aufgeregt, daß sie hätte weinen, ober, ja wohl, gestand sie sich leise, küssen mögen zum Vergehen — da, da ist der blaue Domino? He, Ferdinand, bringen Sie mich nach Hause, — sie reichte ihm den Arm — den ersten besten Wagen, ich habe nicht Zeit noch Lust, meinen Bedienten zu suchen. —

Es war eine stocksinstere Nacht, der Miethwagen hatte keine Laternen, die Fahrenden nahmen ihre Larven ab. Aurelie, die vielleicht just ein solches Nichtgesehenwerden brauchte, um sich endlich einmal hinzugeben, umarmte ihn feurig und innig, und bat ihn auf das Zärtlichste, er möge ihr Liebe bewahren, auch wenn sie ihrem Naturell nach nicht immer so wäre, wie er es gern haben möchtez ihr Drang war diesmal so eifrig, daß sie ihn gar nicht zu Worte kommen ließ.

Sie waren an ber Hausthure; die Lampen waren eingebrannt, auch im Portierfenster war es dunkel, aber mechanisch an sein Geschäft gewöhnt, mochte dieser auf den Klingelzug am Drahte ziehn; die Thur öffnete sich, Um Gotteswillen, Ferdinand, was machen Sie, Sie sind mit eingetreten! Nur um's himmelswillen nicht sprechen, man kennt Ihre Stimme. Seine Kusse verschlossen ihr den Mund— sie wollte selbst nicht viel sprechen, um Niemand zu wecken — und was braucht auch die Liebe Worte und Reden, sie sind ihr nur ein Ausfüllmittel, wie das französische Sprechen in deutscher Gesellschaft.

## 3.

Sie waren verheurathet, und lebten eben wie andere junge Cheleute, umgaukelt von neuen Reizen und Zuständen, in den Tag hinein.

"Aber sag' mir Aurelie, was bich bamals am Tage nach bem Maskenballe bewog, ein so reizendes Billet an mich zu schreiben, und mir anzuklindigen, daß wir verlobt wären?"

""Schweig, Ferdinand, du bist abscheulich!""
Er schwieg aber nicht, und nach einigem Hinund Herreben mußte Aurelie glauben, er sei bamals
in seinem blauen Domino allein nach Hause gegangen. Kalt überlief es sie, aber sie schwieg. War
es ein thörichter Scherz von ihm, oder sollte wirklich ein anderer blauer Domino — entsetzlich, —
er hatte kein Wort gesprochen!

In Sachen der Liebe sind Frauen viel feinere Diplomaten, als unsere Politiker in Sachen des Staates, weil ihnen das Herz zu Hilse kommt; Ferdinand ahnte nichts von dem, was in den Fragen war, und Aurelie hatte dennoch bald die unumstößliche Gewisheit, er sei nicht der heimbegleitende blaue Domino gewesen.

Nun zeigte sich's, was es für ein Frühling, für eine Liebe gewesen sei: sie hatte nicht die Kraft, ben Vorfall einzutauchen in jenes Meer von Neisgung, das eine achte Liebe besitt, in jenes grunde lose Meer; benn es eristirt eine Liebe, die Alles vergiebt auch das Schlimmste, die auch den Vers

brecher gegen fle felbft niemals verlaffen fann, eine Liebe ohne Rucficht, eine Liebe quand meme. Eine folche mar Aureliens teinesweges; fie fah fich iest burch einen Jerthum an Ferdinand gerathen, biefe Gine Taufchung warf ihre Schatten über bie gange Reigung, und machte ihr biefelbe fraglich. Aber sie liebte auch nicht so kräftig, um jest zu haffen, um wenigstens bas Begehren zu empfinden: bu mochtest ihm weh thun bis in's innerfte Berg. Bei starken Naturen springt bas Gefühl von einem Pole zum anbern, - nichts bavon fand fich bei Aurelien por: die Neigung war ihr zweifelhaft geworben, bie Gleichgültigkeit folgte biefem 3meifel auf bem Juge, bas Berhaltnig, bas icheinbar fo tief und fart einhergebrauft tam, verlor fich wie ber Stuß, ber zeitig an ben Meeresftrand fich verirrt; fein Baffer, fein Befen verliert fich in bie große Maffe binein.

Ferdinands Verwunderung über die gar so indifferent gewordene Frau wurde Trob, da die Berwunderung unbeachtet blieb; der Trob, da er sich ebenfalls ignorirt sah, flüchtete sich zur Gleichgülztigkeit, und diese war gefällig und ließ sich wirklich finden. Man vergaß sich, vergaß seine Geschichte, und haschte nur darnach, irgend ein kleines Interesse an Diesem ober Jenem zu haben; sie wohnten nach wie vor in demselben Hause, und wurden viel artigere Weltleute, als sie früher gewesen waren. Wenn die innere Welt zu Ende ist, da hilft die äußere am liebsten; wer nicht dichten kann, versspottet am schnellsten die Dichter.

-, Sine gange, burch und burch nothwendige volle Liebe ift vielleicht fo felten, als ein ganger, burch und burch schaffender, schöner Frühling." -

## Heine bei Stehelh und im Kafino.

Es war gegen Abend. Um diese Zeit geht in Berlin berjenige junge Mann; welcher bei Jagor ober Meinhardt zu Mittag ist, und welcher ber Unterhaltung wegen an Journalliteratur Interesse nimmt, um diese Zeit geht er zu Steheln. Es müste ihm denn auf dem Wege von den Linden bis zum Gensdarmen Markte ein anmuthiges Abenteuer aufstoßen, dessen geheimnisvolle Couleur ihn verlockt — Leben ist immer mehr als Papier; dann kommt der junge Mann nicht bis an das niedrig graue Haus an der Jägerstraßenecke, oder streicht zerstreut vorüber. In jenem grauen Hause, breisig

Schritte vom Schauspielhause, ist ein kleines Buffet, hinter welchem erfüllte Gestalten mit grauen Jäckden, weißen Schürzen und römischen Physiognomien stehn — in dem Winkel des kleinen Zimmers sigen Officiere, Herren mit Ordensbändern, welche sich unterhalten oder lesen. Aus diesem Buffetz zimmerchen tritt man in ein langes niedriges Gemach, die Gasslammen leuchten links und rechts, der Wand entlang stehen lauter kleine Tische, auf diesen liegen lauter Journate, an ihnen sigen lauter Leser. Es ist ganz still; nun der durchschreitende Garçon mit grauem Jäckhen und weißer Schürze ruft dazwischen: Casse! Chokolade!

Hinten am Ende des Zimmers führen brei ober vier Stufen in die Höhe — ein symmetrisch hohes Gemach empfängt Einen — in allen Winkeln, mitten im Zimmer sogar wieder Leser; sprechen hört man wenig, boch mehr als unten.

Das Belt ift ein Rabinet, bas mit einer buntgestreiften Belttapete brappirt ift; beim Kaffeetrinken

eine Illufton mit Arabien, ba Stehelp fchonen Raffee reicht, und bei Gelegenheit ber Politik man= ches Mahrchen aus tausend und einer Nacht hier verbraucht wird - unfere Rannegießer find Sche herezades Kinder. Ich trat in's Belt — ein blaffer herr fag im Binkel; es war ein bedeutendes modernes Gesicht, bas heißt ein solches, was nicht burch Umrif und Ginzelnes fur ben erften Mugenblid Beachtung erheischt, in welchem sich aber bei langerem Ginblick fein fchattirte, intereffante Partien, wunderbar halb gefarbte, reizende Scenen Der Mann hatte eine gartgebogene romische Rase, um ben Mund sagen scharf marfirte Gebanken, die schlanke kleine Figur batte juft fo viel Feistes, um anzudeuten, bag er bie irdischen Berrlichkeiten ber Welt, ben weißen Safan und die rothe Rebe vom Schlosse la Rosa zu murdigen verstehn, daß einzelne schwermuthige Gebanken nicht von reiglofer Bunge und tonlosem Magen herrührten. Er erinnerte auf teine Weife an die Tripialitäten

bes politischen Lebens: nicht an Stubenwirthe, an Abonnement beim Garkoch, an Silbergroschen ober Biertelfranks.

Ich trat zu ihm und sprach: Madame, ich

Sie haben's getroffen, fagte er, beshalb bin ich bier, ich mußte Sie einmal wieberfeben, ber ich einst jene Liebeserklarung machte, welche bie Deutschen coquett gefunden haben - feine Borwurfe, feine Beforgniff, ich heise Henri Heise, Mrs. tailor from London, ich will eine Tragobie meiner Jugend gurechtschneiben, bagu mußte ich Berlin im Monb= icheine wiebersehen, mußte biefen blanken breiften Accent wiederhoren, ber einst auf meine heiße Liebeserklarung bie besonnenen Borte außerte: "Gie muffen ein Glas Baffer trinten" - all biefe fugen Rontrafte meines jungen Bergens, ichoner Baukunft, grober Grifetten und Gaffenjungen, schwarmender Damen, welche bie Wohnung bes Biertelskommissarius kennen, Raupachs Stude loben, die Dufit = Recenfionen ber Bofftchen Beitung

lesen, und doch für Tiek's Phantasus Enthusiasmus hegen, all diese reigenden Gegensätze muß ich wiedersehen, muß jener Madame ein Ständchen bringen, und vom Nachtwächter, dem dicken, großen auf der Charlottenstraße, fortgejagt werden, wenn ich meine Tragödie gebären soll.

Laffen Sie uns zu dem Ende promeniren, fagte ich; hier bei Stehely finden Sie nicht bas reine Berlin, auch spricht man hier zu wenig; unter die Linden wollen wir gehen, die im Spatsommer jrien werden.

Uch, wat jehen mich bie jrkenen Beehme an, bie Charlottenstraße hat mich hergerufen, kommen Sie.

Wir gingen. Der Mond lag weiß und schon auf bem Gensbarmen = Markte, ein Mabchen trallerte an uns vorüber und sang die Worte:

> Es war ein schöner Page, Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn; Er trug die seid'ne Schleppe, Der jungen Königin.

Wackres Mabchen, wackres Mabchen! sagte Henry, brangte mich am Arme still zu stehen, und wir horchten. Das Mabchen verlor sich in bem Schatten bes Schauspielhauses; aus weiter Ferne hörten wir noch:

An Deinen blauen Augen Gebenk ich allerwarts, Ein Meer von blauen Gebanken Ergießt sich über mein herz. —

Wackres Mäbchen! Wissen sie nun, warum ich nach Deutschland gekommen bin? ich brauche bie Stimme meiner Heimath, wenn ich ein Dichter bleiben, ich muß bas Echo meiner Lieber hören, wenn die Stimme des Gottes in mir wieder klingen soll; ach Freund, ja wohl rudern wir in einem reizenden Unglück umher — wir verbergen es nur, und Sie, mein Freund, haben Recht, wennn Sie mal irgendwo sagen: wir haben kein Geschick, unglücklich zu sein. Aber die Ingredienzien sind alle da: Wer dichtet ihnen die Lieder, mit denen sie das müde Herz auswecken, wer reicht ihnen den

mannigkach geschliffenen Spiegel, von welchen ihnen Zeit und Kultur gefällig, zum Verständniß lockend wiedergespiegelt wird — und weil Einzelnes an uns mißfällt — ach —

Soll ich ihnen bie Mondesabende beschreiben, an welchen ich zu Boulogne am Meere fag? Wie Schwarze Seibenberge, mit golbner Stiderei bes himmels lag und brangte bas Ewige zu meinen Rugen, dumpf grollend fragte es ju mir berauf. Saft du feine Beimath, feinen Muth eine Seimath ju haben, Beimath ift ein fuger Rulturbegriff, Hintergrund aller Poefie, Dein Berg wird verborren in ber Frembe, Deine Tragobie wird falt bleiben, wenn bu ihre Selben nicht wieberfiehft bie Kranzofen find Deine helben nicht, fie konnen nicht lachen, wenn ihnen bie Thrane im Auge fteht, fie konnen nicht weinen in stiller Rammer über bas Unglud eines verbargenen, unbebeutenben Menschen, sie find über bas Moderne hinaus; bie Wehmuth beffelben, die schwarze Kolie bestelben, bie Bergangenheit erweckt ihnen feine Dietatsgefühle:

mache Dich auf nach ber Selmath! Und ich mich auf die Maille, fam Abends über die erleuchteten larmenden Boulewards bes raufchenben Paris, und ließ mich nicht halten; am hellen Mittage fuhr ich burch bas grune Frankfurt, an einem andern Dittage fag ich im freundlichen, lichten, beutschen Leipzig auf ber Peterestraße bei Julius Riftner im Hôtel de Baviere, Deutschlands erstem Gastwirthe. Sie haben Recht ihn zu preifen, biefe liebe Artige feit und Freundlichkeit brachte mir alle Uhnungen und Reize ber heimath wieber, und auf's Befte vorbereitet tam ich fo nach Berlin - hier, Freund, ift bas Saus, hier wohnte fie, zu ber ich fagen mußte, Madame, ich liebe Gie!

Wir stiegen die Treppe hinauf und klingelten — brinnen war laute Musik, man hörte die Glocke nicht, die Thur des Entrées war nicht verschlossen, wir traten ein, weiblicher Gesang ward verständlich, Gesang, wie ihn nur deutsche Weiber haben: eine sach, rührend, innig, mitten aus dem Herzen:

"Weißt Du, was die hübschen Blumen Dir Verblumter sagen möchten? Treu sein sollst Du mir am Tage, Und mich lieben in ben Nächten."

Ia wohl, ja wohl, flüsterte Henry, that ich auch nicht bas Eine, so that ich boch bas Andere — treten wir ein.

Ge war eine hohe, schone Dame in weißem Gewande, welche am Flügel saß, ganz die Berlinische schone Figur, bas vornehme Gesicht von stolzen Formen, bas große, ruhige Auge. —

Ach, es ist eine Andere, flüsterte Henry, Masbame, pardonnez, ich habe bas Lied gedichtet, was Sie eben sangen, und suche Madame \*\*\*, die sonst hier wohnte.

Die Dame sah nicht eben freundlich brein, griff nach ber Klingelschnur und sagte: Jene Dame, die einst hier gewohnt haben kann, kenne ich nicht, Sie, mein Herr, eben so wenig, auch finde ich es sehr sonderbar —

Sie flingelte.

Bon soir, Madame!

Die Zofe kam mit Licht. Sie sagen in Deutschland, meinte Henry, als wir die Treppe hinabstiegen, bei solcher Gelegenheit: man leuchtet ihm heim, hier leuchtet man uns aber in die Frembe. Wie heißt Du, schones Kind, mit den schonen dunketblauen Augen?

Dortchen, mein herr!

Ableu, Dörtchen, Du sollst eine Rolle spielen. Mun, mein Lieber — wir waren auf der Straße, ich habe genug für meine Tragödie, bort kommt auch der dicke Nachtwächter, ich will noch ein friedeliches Gespräch mit ihm anknüpfen, und dann wieder abreisen. Usberlassen Sie mich meinem Schicksale, auf jenem Sterne über der französischen Kirche sinden wir uns wieder.

Wir Schieben.

Dies ward geschrieben, ba bas junge Deutschland so eben als politischer Körper anerkannt und ihm ber Krieg erklärt worden war. Wir durften V. 23 in biefem erften Blokabezustande nur ale Gefpenfter, als ichwarze Striche eristiren, als abgeschiebene Beifter, bie feine Gigennamen, fondern nur ben leis chenweißen, ichreckenben Titel! "Geifter" fuhren, bie beim Sahnenschrei bes Polizeikommiffarius von ben Bucherbretten, aus bem Salon verschwinden mußten. Und boch hatten wir privatim unfre menfchlichen Bedürfniffe, wir wollten Kaffee trinken, Bucher fchreiben, uns miteinander unterhalten. Defhalb erfanden wir uns eine Chiffrenfprache, und ich citirte Benry Beine mit bem breiften Rufe S. S! Seine hat fo viel mit Berlin zu schaffen, er hat lange hier gelebt, fein Befen ift oft geschwängert von Berliner Scharfe. Es ware ihm eine Erfrischung nach ber langen Fremde, alliährlich ein Paar Monate in Berlin zu leben, bei Stehely die Klohstiche ber beutschen Journale zu genießen. Merkwurdig genug ftammt biefe gange fturmifche Literatur aus biefem Bereiche bes Nordens und ber Bolfermifchung, befonders aus ber Mifchung bes Deutschen und Glavis fchen; Gugtow ift mitten aus Berlin, aus einem

fleinen Sauschen auf ber Mauerftrage; fein Name ift gang wendisch = markifch, ftill und fleißig ift er bis jum Schluffe feiner Universitatszeit bier in bie Schule gegangen; Mundt ift ebenfalls ein Berliner. Wienbarg, aus Altona, hat mit ben nahen Dithmarfen Bermandtschaft und Berührung; Laube, um obiektiv zu fprechen, ift aus bem Schlesischen Theile, wo schon die polnische Sprache herüberreicht, und Beine ift bas Ergebniß einer noch grofartigeren Di= schung: die Uhnen seines Baters stammen von den Propheten bes Jordans, die feiner Mutter find beutsche Edelleute, er felbst ift von Jugend auf Chrift ge= wesen, bas heißt, wie wir alle, einige Tage bes ersten Schreiens nach ber Geburt ift er getauft worben. Dies Gefaf'te alfo, bas freirte junge Deutsch= land fei eine jubifche Rolonie, gehort in ben Jargon iener Mittelmägigfeit, welche fich vor der Regfam= feit des jubischen Geistes fürchtet, und mit dem Wort "Jude" bei ber Hand ist wie ber Professor Rrug mit bem Worte "Jefuit," Che bie Juben Mobe wurden, hieß bekanntlich jeder ungewöhnliche

Geist Jesuit, und wie die alten Weiber bei jedem Erschrecken "Feuer" schrein, auch wenn sie in's Wasser fallen, so lebte Madame Krug viele Jahre lang von dem Schreckensrufe "Jesuiten", und die kleinen Krüge unserer Zeit, welche so lange zum Wasser gehn, nennen es jeht Juden.

Jebe Zeit erzieht sich ein Schreckwort: bie wirklichen Juden hatten die Philister, die Griechen hatten die Tyrannis, die Römer den Hannibal und die Eimbern, das deutsche Reich hatte den Türken, jest haben wir die Juden.

Heine hat sehr viel bei Stehelp gesessen und ist dort auch einmal von der rohen Lebenbart Grabbes mißhandelt worden. Grabbe's dissolutes Wesen kennend, hat er weiter keine Notiz bavon genommen, und dies hat Grabbe so gewurmt, daß er noch kurz vor seinem Tode sich darüber beschwert hat.

Aber was follte Heine mit Ihnen thun? fragte ber Besucher, welchem er ben Vorfall erzählt, sollte er Sie fordern?

Rein, berartig mar bie Sache nicht.

Sollte er Sie prügeln, ober, ba er körperlich schwächer war benn Sie, prügeln laffen?

Nein, bas war Alles unzureichend, er mußte mich morden.

Sonft wird Beine's Wefen in Berlin wie ein noch einsplbigeres geschildert als jest, ba er im rollenden, burcheinander werfenden Paris etwas ges läufiger, ausgebender geworben ift. Er hat fich außerft schweigsam verhalten, und baburch leicht bas Unsehn gehabt, ale fei bie Erfindung bes Schiege pulvere nicht von ihm ausgegangen, mahrend er boch wirklich eine Urt Schiefpulver = Literatur erfunden hat. In Gefellichaft von Konforten hat ber koncentrirte poetische Beift oft bieses Unfehn, befonders ein folder, welcher von Saufe aus auf einen fchla= genben nachbrucklichen Musbruck geftellt ift - bas Maffengefprach hat burchweg etwas Bermafchenbes, bie ungewählte Woge verschlingt bas Absonderliche; bie Muance, die Spige, in welcher ein breiter Rebefreis enthalten und jur Baffe gefügt fein fann, geht verloren im Schwall, welcher Raum und Musbehnung braucht, Zeit füllen, objektiv Unnüges bestühren will. Eine prächtige Muschel in der Brandung! was ist sie bort? Aber im Zimmer, auf unster Hand ist sie ein Wunder. Auch die Gesellsschaft ist grausam, wie alle Masse; wer sich ihr ganz anheim gibt, wird ausgehöhlt, verliert die Sammlung und Jungfräulichkeit, welche alle Schrift erheischt.

Anders ist es mit dem intimen Gespräche, das erschließt und tohnt, da ist auch die Verschwendung Gewinn, weil die Gedanken und Einfälle in ein scharfes Verhältniß nahe zu einander treten, und für die wenigen Theilnehmer eine wirkliche Eristenz gewinnen. Davon hat man auch aus jener Zeit schlagende Proben des Heineschen Genius; besonders der Rahel gegenüber, die Heine sehr verehrt hat, sind ächt Heinesche Aeußerungen noch bekannt.

Aus seiner Berliner Zeit findet sich in einem alten,, Gesellschafter" ein großer Artikel "über Polen", ben er 1822 geschrieben, und später nie wieder zum Abbruck oder auch zur bloßen Erwähnung benutt

hat. Von Berlin aus hat er ben preußischen Theit von Polen speciell und sorgfältig bereis't, hat auf ben Schlössern mit ben Magnaten geschmaus't und gezecht, in ben Wäldern, auf den Angern mit dem Bauer sein Stück Brod getheilt, in den kleinen Schmutstädten dem polnischen Juden zugesehn. Dieser Artikel ist bescheiden und schüchtern mit ....e unterzeichnet, trägt aber alle Reime der Reisebilder, sogar die artigsten Knospen derselben, und wo es an der späteren springenden Genialität sehlt, da entschuldigt eine noch jugendlich-sorgfältige Ordnung im Stoffe, ein komisch würdevolles Trachten nach ernsthafter Gründlichkeit.

Sein sorgloses Wesen hat auch in der letten Periode des polnischen Interesses diese Berliner Arbeit nicht beachtet. Schnabelewopski allein setze einmal an zu einem Rückblicke auf jene Reise, für den Literarhistoriker und für Heine's Freunde ist es aber vielleicht nicht ohne Interesse, an kleinen Proben zu sehn, wie dieser schimmernde, viel besungene und viel beschriene Stamm ausgesehen hat als junges

Stämmchen. Ein Artikel, ber fünfzehn Jahre in einem Journale liegt, ist ja auch in ein tiefes, seuchtes Archiv vergraben; man hat einmal aufgestellt, baß nirgends etwas besser versteckt werden könne, als was man in dem Winkel eines Journals abdrucken lasse. Wenn nicht das Interesse stark und plöstlich beim ersten Erscheinen durchschlägt, so ist der Druck das beste Mittel, ein Geheimniß zu bewahren; alte Briefe liest man, alte Geschichten hört man mit Neugierde, aber altes Druckpapier, Makulaturhossenung, wird zu allen Dingen mehr gebraucht, als zum Lesen, drum wird das Interessanteske oft beim bringendsten Geschäfte entdeckt.

"hier gibt es", sagt ber Artikel "bide, murrifche Fichtenwalber." —

Bekanntlich hat heine ben tobten Gegenständen die Perfönlichkeit erfunden, er hat ihnen die Zunge gegeben und gelöf't, und auch den Baum und den Stein mit Stimmungen beschenkt, welche sie sonst nur hervorriefen. "Mürrische Fichtenwälder" gab's vor heine nicht; wenn sich die Fichtenwälder

wegen Jujurien über ihn beschweren, so ist das gang gerecht.

— Sonntags geht ber polnische Bauer nach der Stadt, "um bort ein breisaches Geschäft zu verrichten: erstens, sich rasiren zu lassen, zweitens, die Messe zu hören, und drittens, sich voll zu sausen. Den durch das dritte Geschäft gewiß Seliggewordernen sieht man des Sonntags, alle Viere ausgestreckt, in einer Straßengosse liegen, sinneberaubt und umgeben von einem Hausen Freunde, die, in wehrmüthiger Gruppirung, die Betrachtung zu machen scheinen: daß der Mensch hienieden so wenig vertragen kann!"

Auch Censurstriche finden sich schon vor, obwohl sich der junge Heine sehr forgsam und bedächtig ansstellt; Genies kommen immer mit Oppositionszähnen auf die Welt, wie es Mirabeau in der Wirklichkeit begegnet ist. Dem Wiße die Opposition nehmen, heißt den Reiter tadeln daß er zu Pferde sigt. Wiß ist eben der Krieg des Lachens, zu Krieg gehören Feinde, oder doch Gegner, oder wist Ihr das besser?

Solch eine beffere Erfindung wurde knieend gebankt, es ift eben bas Unglud ber jegigen Schriftstellerei, bag man ben Big fo ernfthaft nimmt, und niemals glaubt, er mache fich zuweilen nur einen Strohs mann zum Gegenstande, weil er einen Gegenstand für den schriftstellerischen Prozeg braucht. Berftebt Ihr bas? Sierin ift ein Mittel gegeben, biejenigen zu retten, welche aus Berfeben wibig find an Begenftanben, bie feinen Big haben und vertragen, bie unschuldigen Uebelthater wurden gesondert von ben schuldigen. Berfteht Ihr's nicht? Rein? Das ist-freilich schlimm, wenn die Juftig nicht in bas Beheimnig bes Biges einzuweisen ift, bann bleibt der Dig ein Feind, ein Bofewicht.

Die Politik anlangend, gibt Heine Unno 22 auf der Behrensträße das Juliprogramm im Voraus, was Ludwig Phillipp 1830 durch den Redakteur Lafapette veröffentlichte, er sagt dei Gelegenheit der polnischen Bauern, daß er einen monarchischen Thron mit Washingtonschen Institutionen wolle, einen König, vor dem sich Alles beuge, übrigens Bequem-

lichkeit — im Ganzen also ist ber gescholtene Poet Heine, ber wie ein Deputirter sein konsequentes politisches Glaubensbekenntniß für unsere Journale haben soll, er ist bei aller poetischen Licenz konsequent geblieben.

Die Juden nennt er den britten Stand Polens, und ergählt, daß einst jeder zum Christenthum überstretende Jude dadurch eo ipso polnischer Edelmann geworden sei. "Ich weiß nicht, ob und warum dieses Geseh untergegangen, und was etwa mit Bestimmtheit im Werthe gesunken ist."

Als einen Grund des nothwendigen polnischen Unglücks führt er die fehlerhafte geographische Kenntniß der Polen an, sie glaubten immer, ihr Land liege zwischen Rußland und — Frankreich.

Bei ben polnischen Frauen halt er sich sehr lange auf, Luther nennt er einen Mann Gottes und Katharinas, und am Ende verliert er sich unter die wandernden Schauspielerinnen der Stadt Posen, und unter die Abschriften Schottky's, der seit einigen Jahren in der größten Verlegenheit lebt, weil Gut-

kom 1834 in der eleganten Zeitung einen Nekrolog über ihn geschrieben, den Widersprechenden todt gesagt, und ihn bei lebendigem Leibe unter die verstor'nen heiligen kanonisirt hat.

Die Recensions = Dilettanten können hier vom Posener Theater manche Wendung erlauschen, benn Heine war damals Berliner, und hatte Undacht für die Künstler. Bon einer Demoiselle Franz sagt er, sie spiele blos aus Bescheibenheit schlecht, sonst habe sie etwas Sprechendes im Gesichte, nämlich einen Mund. Madame Carlsen sei die Frau von Herrn Carlsen.

Des Abends ging Heine in Berlin oft in's alte Casino, das heißt in's alte alte, nicht in's neue alte, und auch nicht in's Casino, sondern nur in das Haus, wo das Casino war, und wo es noch andere Zimmer gab. Einen Theil der anderen Zimmer bewohnte der große Philologe Friedrich August Wolf; ein anderer Theil der anderen Zimmer war der Sammelpunkt junger Genies, die heute noch jung sind. Das Haus war sehr vielseitig gebildet,

und lag auf ber Behrenftrage; bort liegt es noch. Die Behrenftrage in Berlin gilt fur fashionable fe ift bicht bei ben Linden, und geht von der Di= nifterftrage, welche Wilhelmsftrage gefdrieben wird, bis hinauf gur kleinen, runden fatholischen Rirche. Dies ift bie einzige Rirche in Berlin, welche fich burch ihre Bauart auszeichnet, bas heißt: außer ihr ift die Werbersche Rirche noch die zweite einzige als fehr hubiche Tafchenausgabe ber gothischen Bauart. Die kleine runde, katholische Kirche ist wie billig aus Rom, wo ihr Bater, bas Pantheon, fteht; fie hat etwas murrifch Busammengefrochenes, wenn man vorbeigeht, und fann Abende von Landleuten fur einen großen Badofen angefehn werben. Dagegen ift fie im Innern vielleicht febr fcon. Berlin hat fehr viel rebenswerthe Frommigkeit, aber menig rebenswerthe Rirchen.

Es ist selten ordinaires Geräusch auf der Behrenstraße, sondern meist nur vornehmes Wagenrasseln zu hören, oder Hufschlag eines Pferdes, was der Rostamm vorbeireitet. Die Wohnungen sind theuer:

besonders Damen und Frauleins, die auf Liebe refignirt haben, werfen fich hier leibenschaftlich auf bie Miethe, nehmen Stockwerke in Pacht, meubliren fie appetitlich, hangen Bettel über bie Sausthuren "Chambres garnies à louer," welches Französisch sie aus Carlsbad, Wiesbaden oder Baden = Baden er= fahren, und verlangen ben monatlichen Preis mit wegwerfender lispelnder Stimme in Louisbor. Gie haben nach Gerlach in Salle die geiftreiche Logit: wer nach einem frangofisch angekundigten Bimmer fragt, muß immer mehr Geld haben, als wer blos beutsch lefen fann. Mancher fcudhterne Stubent, ber fich nach einer Wohnung hierher verirrt, kriegt einen Schred für feine Lebenszeit, und ergahlt's noch ale Pfarrer, funfzig Sahr fpater; bas Quartier ber haute volée in Berlin ift ein gar nicht großes Quabrat in ber Friedrichsftabt, feche Strafen breit, von ben Linden bis an die Friedrichsstraße, und nur viere breit von ber Markgrafen = bis an bie Wilhelmisftrafe; ein Paar angrenzende Puntte ausgenommen ift alles Uebrige nicht mahlbar; bas alte Berlin,

Kölln und die Königsstadt gehört bem Raufmann, bem Handel und Wandel, und bort ist auch eigentslich nur der Eckensteher zu Hause, bort sindet der Schnaps seine Unerkennung und hat einige sogar glänzende Hotels. Uebrigens ist er gar nicht so zus bringlich, arg und verbreitet, wie die Rede geht.

Zwei schwarze Riesen stehn vor dem ehemaligen Rasino auf der Behrenstraße; erzählt Ihr Riesen!

Zwei Treppen hoch fanden sich zur Abendzeit die jungen Poeten ein, darunter Heine und Grabbe und die weniger bekannten Uechtriß, Köchy und Andere. Ernste und lustige Thorheiten wurden da gelärmt. Da, wenn es recht toll her ging, saß Heine zusammengeklappt im Winkel, schwieg, lächelte, schlürfte aus dem Punschglase, vergoldete und schärfte die Pfeilspigen seiner Lieder; der ungebärdige Grabbe sprang auf den Tisch, hielt eine Rede an Mamsell Franz Horn, an seinen Freund, den Pfandjuden Hirsch in der Jägerstraße, an Herklots und Gubiß, an den blinden Weinhändler Sisum; da wurde gestesen, Godwin, der Philister, Trosteinsamkeit, die

Bersuche und Hindernisse Karls," kleine literarische Bosheiten wurden ausgeheckt, mit Abam Müller ward korrespondirt und für die Juden geschrieben. Köchy hatte ein portatives Theater da, führte Holberg und Shakespeare und Parodieen auf. Zuweilen steckte der seine Wolf den Kopf in die Thür, um eine Bisitenkarte abzugeben, oder Ludwig Devrient kam, und trug in trunknem Muthe eine Rolle vor, einst, Riesen gedenkt Ihr dessen noch? Goethe's Mephisto. Eine hübsche Brünette aber bereitete und kredenzte Punsch, und wurde dafür besohnt mit Küssen und Gedichten.

Wo ist sie hingekommen, was ist aus ihr geworden?

Ich weiß es nicht, jung ist sie nicht geblieben — Jugend vergeht. Die Poeten wechseln, die Poesie geht Morgens und Abends auf und unter, stets eine neue, stets die alte, volle Welt! Die Casinoabende Shakespeare's schauen breist mit einzelnen Bliden aus Heinrich VI., unsere Dichter schreiben die Dreisstigkeit selten auf.

Ueber ben Riesen auf ber Behrenstraße ist's jest still. Wie viel solche entstehende Dichterzeiten hat Berlin aufzuweisen; in der Straßen Weite und Einsförmigkeit liegen sie versteckt, wer weiß, wie nahe die Zeit ist, wo poetischer Glanz sich in Blüthe und Reise hier zusammen sinden; in dem Mittelpunkte eines großen Landes häuft sich Saame für weite Länder und Zeitstrecken, und Berlin ist ja doch der Mittelpunkt beutscher Modernität.

Wie ist der Strom gewachsen, der von dem alten Casino ausgegangen ist! in jedem Winkel Deutschlands zwitschert jest ein Schriftsteller, hinter jeder Hecke ein Dichter. Auch das Theater betreffend: die Döbbelin'sche Schauspielertruppe, das erste deutsche Schauspiel in Berlin, hat auch hier dicht in der Nähe des alten Casino auf der Behrenstraße gespielt, als unsere Komödie noch tief in der Kindheit war, und auch der Würgengel noch schlief. Raupach war damals noch in Rusland, und docirte den Bären.

V.

Schlagt auf eure Schilbe, Ihr schwarzen Riesen. Aus jenen ersten zwanziger Jahren muffen an vielen Ecken unsers Baterlandes noch Talente verkrochen sein; es ist gar zu auffallend, wie wenig just aus jener Zeit herausgetreten sind mit Leier und Korbeer.

Es ist bemerkensmerth, daß unsere letten Lites raturperioden so weit abgeklüftet von einander liegen, daß so wenig Zusammenhang in der äußeren Gesschichte da ist — mühsam müssen wir die Genossen vergangener Literatur=Campagnen aufsuchen, um die Schlachtpläne und die ganze innere Diplomatie aufzusinden. Wo ist die Verbindung der wilden Gessellen auf der Behrenstraße mit den glücklichen Heroen am Graben zu Jena, an der Esplanade zu Weimar?

Ist kein großer, kein kleiner Staat da, oder nur aine Stadt, ein Städtchen, die ein ungestörtes Archiv für Literatur errichten will, ein Archiv, wo das Tollste und Bescheidenste innerlicher Geschichte niedergelegt werden kann! Wie manche Stadt hat

nichts zu thun; ich benke an Coethen, an Deffau, an Luneburg.

Mit der politischen Geschichte da ist's viel leiche ter: bas allgemeinere Interesse, die zudringliche Zeis tung spürt alle Spezialität auf, die Aemter und Penssionen lassen auch ihre Geschichte nicht leicht untergehn; die Literargeschichte aber, die keinen polizeilichen Nachsbruck hat, sondern nur schwäbischen, ist immer vogelfrei.

So ist das neue alte Casino auf der Behrensstraße weiter oben an der Charlottenecke gesischerter vor Vergessenheit, weil es politisch interschauf ist: Auf dem Grunde, das heißt par terre haus't Sduard Gans, der juristische Nadikale, welscher gegen die historische Schule sicht; zwei Treppen über ihm arbeitet Tag und Nacht ein direkter Gegensah, ein wichtiger Staatsmann des Conservatismus, und zwischen beiden in der Mitte, im ersten Stocke, wohnt ein berühmtes juste milieu, der bekannte Dichter Stägemann, ein grauer, sanster Held aus des Kanzlers Zeiten, der seit mehreren siedzig Jahren

den kleinen, festen Körper auf lahmen Füßen trägt, immer ernsthaft und mild regieren hilft, immer bichterischen Herzens bleibt und die weiche schöne Stimme heute noch besitzt, mit welcher er die ersten Sonette seiner Geliebten vorsprach.

Still ruht das große Haus auf festen Pfeilern, die verschiedensten Gedanken wirken barin, die stille Räumlichkeit der Welt, welche uns gebären läßt auf mannigfachste Weise, wie mag sie über uns lächeln, die wir stets Eins Dies oder Jenes für unerläßlich halten!

Bielleicht fieht auch Heine einmal bei Tage Steheln und bas-Rasino wieber!

## Begel in Berlin.

Er hat eine Aristokratie des Geistes gebildet, welche wie ein modernes Ritterthum sich absondert, ein Ritterthum bes Urtheils, der Wissenschaft, was alle übrigen literarischen Stände für niedriger, für unreineren Blutes erachtet. Der Sit dieser neuen Pairie ist Berlin; die Macht derselben wächst von Tage zu Tage, ihr Reichsgrundgeset ist großartig in weiten stählernen Kreisen geschlossen, hält sich wie jede gewaltige Institution für fertig und beendet, den Gedanken der Welt erschöpfend, und wird auch sicherlich durch nichts Einzelnes besiegt werden. Nur die Ersindung des Systems, was in so großen Vers

hältnissen eine geschlossene Wissenschaft des Weltmittelpunktes erfindet, und was dem Hegel'schen Riesen auf Schulter und Herz tritt, entweder um ihn durch eine größere Ersindung ganz zu tödten, oder auf seinen Schultern höher zu steigen; nur eine solche kann die Hegel'sche Philosophie verdrängen.

Nicht ber Tabel, sondern eine Schöpfung kann Hegel töbten; der gute Tadel wird von ihm zum eignen Besten des Getadelten eingeschlürft, wie der große Strom den frischen kleineren verschlingt. Das wirklich Große hat jene Dosis Ewigkeit, alles Kleinere, auch das gute zu überschwemmen, in sich zu bergen; der triviale Ausdruck sagt: Wo viel Geld ist, da sindet sich immer mehr ein. Nur das Kleine kann durch Angriff und Tadel vernichtet werben.

Die Hegelianer lächeln zwar mitleibig, wenn von einer Möglichkeit die Rede ist, bies System zu überbieten, und dies kächeln ist allerdings eine ganze Straße von Berlin, und trägt viel bazu bei, Berlin benen zu verleiden, welchen der Schlüssel sehlt zu dieser Stadt und zu diesem kächeln.

Aber ist dies anders möglich? Das Spstem ist eben barum so gewaltig, daß es zu einem ringsum verwahrten, gefesteten Pallaste ausgebaut ist, alle Möglichkeit des bisher manifestirten Weltgeistes in sich gedrängt, kurz, daß es sich fertig gemacht hat. Darum lächelt es zu einer Ueberbietung, und der Hegelianer ist somit spstematisch verpflichtet, zu lächeln, selbst der übrigens selbstständige, geistreiche.

Die Bornirung ist das Loos aller menschlichen Ersindung, sie ist die Nothwendigkeit derselben; wir sind alle bornirt, es handelt sich nur um das Mehr oder Minder. Die Systematischen gehören von vornsherein immer zur Abtheilung "Mehr," denn sie haben sich selbst der Freiheit begeben, deshalb erschrecken so viel kluge Leute vor dem bloßen Worte Prosessor, weil sie dahinter sehr viel systematische Gelehrsamkeit, will sagen, einen Mann vermuthen, der Alles verkehrt angreift. Die Staatsregierung gehört doch zu unserm wichtigsten Interesse, es ist ihr Alles untergeordnet, die Pfarrstelle und die Besoldung des Phitosophen, und die Staatsregierung

kann einen Professor ber spstematischen Philosophie nur in sich aufnehmen, wenn er erst bas System aufgiebt, bann bie Philosophie, bann bie Professur.

Vielleicht wird's anders: Guizot ist ber erste Professor-Minister, aber er eklektisirt, wie alle Kranzosen thun, in der Philosophie, sie verehren das Linne'sche System, aber sie begnügen sich mit einer Blumenlese. Wir haben noch wenig Aussicht, daß unsere Ministerien philosophisch werden, Gott schützt uns auch vor der Aussicht; wenn die Gensbarmen auch noch Alles beweisen könnten, dann wagte sich kein naturalistischer Mensch mehr auf die Straße.

Man sagt dem preußischen Kult-Ministerium nach, es sei nicht nur ein preußisches, sondern auch ein Hegel'sches, es regiere nicht blos, sondern es studire auch; man sagt's ihm nach! Als ob das etwas Unschiedliches wäre, spstematisch gebildet zu sein! Ja, heißt es, diese Philosophie ist zu aussschließend, und das giebt dann eine einseitige Wirkung; um die Lehre von den Partikeln vors

tragen gu burfen, mochte man Begelicher Philo-

Es sind nie einem Ministerium ungerechtere Borwürfe gemacht worden; unter den Händen besselben ist eine Schöpfung hervorgegangen, wie sie kein Staat Europa's aufzuweisen hat, eine dreissache Brustwehr von Bildung; Preußen ist so reich an feld = und schlachtfähigen Gelehrten, daß wenn heute das ganze jest wirksame erste Glied abtreten sollte, morgen ein vollzählig, vollkräftig zweites und drittes eintreten kann; alle Stellen sind in Wahrsheit doppelt und dreisach zu besehen, und alle diese Leute besihen eine ringsum erfüllte, nach mancher grünen Außenseite gestärkte Schulbildung.

Und wie thöricht ift jener Vorwurf ber Hegels schen Einseitigkeit! Einmal ift er barin unwahr, baß irgend ein Ausschließliches bei biesem Minissterium stattfande, und ferner: wer muß nicht seine Gesichtspunkte beschränken, um ein Urtheil zu gewinnen? nur in bieser Begränzung eristirt ein

Menschliches — ist's etwa vortheilhafter, wenn nach bieser ober jener Sympathie gewählt, ober nach einer Antipathie verworfen wird?

Rennt gegen die eherne Wand des menschlich Unzulänglichen, sie ist der gemeinschaftliche Feind; wenn Eure Köpfe halten, soll es uns lieb sein, wir erkennen dann noch einmal, daß Ihr harte Köpfe habt, die den Zugang streng vertheidigen. Harte Sier und harte Köpfe sind schwer verdaulich.

Allerdings hat Rom auch rauhe Steine und schlechte Bilber, und es giebt der Hegelianer schaarenweis, die eine so große Gedankenwelt in sich gestopft und bei ungenügender Berdauung nicht gut untergebracht, oder wenigstens nur so untergebracht haben, daß es für alle übrige Menschheit sehr unbequem ist. Ist das Hegels Schuld?

Ein System ist an sich eine Beschränkung, kommt nun noch eine specielle Beschränktheit des respektiven Individuums hinzu, bann entsteht freilich die Hegelsche Karrikatur, welche aus Klugheit immerfort lachelt, und barum ben Einbruck macht, welchen man fonst bei ber intimsten Gegnerin aller Rlugheit vorfindet.

Es ist nicht zu leugnen, daß diese Philosophie in einem Erfolge die kritische Philosophie noch weit übertrifft, welcher oft als Vorwurf genannt worden ist, nämlich darin: die Frische und das Grün des Lebens zu tödten, die Poesie, weil sie ein Willskührliches, aufzulösen, die freie Schönheit des Lebens, weil sie nicht spstematisch erkannt wird, zu verleiden.

Nichts blasirt schneller als die Altklugheit, und die systematische Philosophie ist eine Cousine dersselben, eine Philosophie aber, die streng und kontumazartig aus dem Gedanken entwickelt wird, ist gar eine leibliche Schwester der Jungfer Altklugheit, und es hat deshalb allerdings keine so viel blasirte Böglinge aufzuweisen als die Hegelsche; Berlin hat natürlich davon einen starken Beigeschmack erhalten. Denn Hegel ist das Gas aller höheren Kultur diesses Ortes, was von hier unscheindar ausströmt in

alle Wissenschaft und Provinz, und das Kriterium burchbringt, welches vielleicht für ein ganzes, nächsstes Jahrhundert Kriterium sein wird. Wie eine diplomatische Karriere nicht ohne Kenntniß der französischen Sprache zu machen ist, so wird in Kurzem kein literarischer Erfolg möglich sein, wenn nicht eine derartige philosophische Herrschaft auf dem Grunde liegt und mit Klammern und Wällen jeden Einzelangriff abweist.

Dies zukunstschwangere Herrschelement, verbunben mit einem ähnlichen politischen, was seit langer Zeit keinen siegreichen und kühnen Ausbruck
gefunden hat, sie bilden das verhüllte Etwas, wogegen sich das Nichtberlinsche wehrt, wogegen der
Borwurf "Arroganz" geschleubert wird, um deßwillen Berlin so viel Antipathie weckt. Ein Herrschatom, was im gemeinen Berliner liegt, was elektrisch aus dem höhern Berliner schlägt, und was
noch nicht die Gelegenheit ergriffen oder erblickt hat,
sich geltend zu machen, dies Atom ist das unklar
gehaßte. Der Ausbruck "höherer Berliner" heißt

so viel wie höherer Preuße, benn es ist bies wie einst von Rom Atmosphäre geworden. Dies Herrschatom ist nun durch einen Wissenschaftsmittelpunkt, wie die Berliner Universität, der sich keine in Deutschland vergleichen kann, es ist durch Hegels Philosophie nach der geistigen Welt hin bereits tyrannisch aufgetreten; der Eckensteher, der Berliner Reisende, welcher überall zu sinden ist, überall tadelt, haben dem Eindrucke äußeres Material genugsam zugebracht — was Wunder, daß bei dem Worte Berlin so viel Animosität geweckt wird!

Ist daran Hegel Schuld? Kann er zum Beisspiele bafür, daß so viele seiner Schüler blasirt werden?

Er war es gar nicht, er war just in Berlin ein vergnüglicher Lebemann geworden. Leute, die ihn früher gekannt, erstaunten höchlich, wenn sie ihn zu Berlin wiedersahen: er las "die Schnellpost" von Saphir, ja er gab Artikel hinein, und qualte seine Schüler, auch welche zu schreiben, er ging sleißig in's Theater, er machte Schauspies

lerinnen und Sängerinnen die Cour, es hatte allen Unschein, als ob namentlich Madame Milber seinem Herzen gefährlich sei; es war ein großer Reiz für ihn, bei Hose zu erscheinen, wie es ihm als kourskähigem Rector magnisicus zu Theil wurde.

Das ihn Saphir ergößte, war boch wirklich ein Zeichen, wie er lustigen Theil an der Tagese welt nahm, an der Tageswelt quand même; umsfonst opponirten seine Schüler, umsonst riesen sie: Meister, wir blamiren uns mit diesem Eskamoteur, der an den Worten geschickt herum zu klettern weiß wie Jocko an den Kulissen, hinter dem kein Werth, kein Interesse steckt, als die Beweglichkeit des Ausdrucks, der Skandal des Wortes. Es dauerte lange Zeit, die Hegel dem damals jungen und frischeren Journalspringer seine Huld und Kürsprache entzog. Folgender Worfall schloß die Karnevalszeit für immer, wo der Löwe mit dem Böcklein spielte:

Karl Schall, bem meine Lefer in meinen Charakteristiken begegnet sind, schwärmte für bas Frauenzimmer im Allgemeinen, und bamals für henriette Sontag speciell; Saphir, ber Oppositionsstoff brauchte, benn ber Wiß ist ein geschworner Feind ber Freundschaft, wie ber Mensch ein natürlicher Feind des Todes ist, schried Tag und Nacht gegen die Sontag. Daß er auch des Nachts gegen sie schrieb, war natürlich, er schlief unruhig, und wenn er nichts Besseres thun kann, so schreibt der Autor. Schall aber betete Henrietten an bei Tag und Nacht, und sein Rultus blieb immer unentweiht, deshalb immer leidenschaftlich.

Er hatte Visitte bei ihr gemacht, sie hatte über Saphir's Angrisse geklagt — ein Schatten auf diesem Auge! Ferdinand hätte gelegentlich ermordet für einen Schatten; der auf Louisen siel, Schall nicht minder, Schall, obwohl kein schlanker Ofsizier, konnte ganz Ferdinand sein. Im Case royal, wohin er zornschnaubend kommt, um heftig zu diniren, begegnet ihm der unglückliche Frevler, dieser will entweichen, Schall aber stellt ihn wie ein Wild mit unausweichbarer Parole, er überschüttet ihn breisach mit alle dem, was sonst einfach hinreicht,

einen Menschen toll zu machen und auf bie Menfur ju ftellen. Saphir liebte biefen außerften Musweg nicht, wozu bas ernfthafte Leben riskiren fur ein spaghaftes Leben! Benn ich Saphir mare, fo bachte ich um fein Saar andere, aber, Gott fei Dank, um Schall's willen vergeb' ich es Saphir nicht, bag er bamals zu Segel=Protektor fturzte, blag, mit gelof'ten Loden wie Jaromir, ben bie Uhnfrau verfolgt, um Schut, um Silfe flebend, ich fann es in Ewigfeit nicht vergeben! Um ein folches Tableau hat er bie Literaturgeschichte betrogen: ber lange Saphir und ber bide Schall auf ber Menfur mit Piftolen! Schall fo bid und breit wie eine runde Stadtmauer, die man trifft, man mag hinschiegen wohin man will, und Saphir, die schmale Wendung, die nirgends feststeht, nirgends zu treffen ift. herr, Gie riefirten gar nichte, wenn Sie damals Ihr Leben riefirt hatten, und Die Scene mare erlebt, und man hatte Schall in Diefer Situation gefehen, in ber unlösbaren Beftrebung, die schmalfte Seite feines Leibes berauszus kehren! Zwei Leute, die nur zum Spasse auf der Welt waren — die Sprache tödtet hier den noch Eristirenden, nicht ich — auf Tod und Leben gegensübersehn! Dies Drama, es ist im Embryo erstickt worden.

hegel ließ sich bamals wirklich verleiten, nach hilfe umzuschaun fur ben Flehenden, aber die Schister ließen ben Meister im Stiche, und ber Meister ließ nun am Ende auch den Journalisten seinem Schicksale. Das Schicksal aber halt immer Wort.

Se ist keine Frage, baß die große Stadt auf Hegel ben stärksten Einfluß äußerte, vielleicht nicht durchweg den günstigsten: viele Resultate seines Spstems hätten sich anders gewendet an den Punkten, wo die Theorie in die praktischen Formen mündet, wenn er ein unbefangener frankischer Lehrer oder gar ein schwäbischer Magister geblieben wäre, ein unbefangener Mann, der nach keinem Gefallen fragt. Die große Welt, die Welt der Welt, hat ihm sicherlich große Aufschlüsse gegeben über diese und jene sittliche Schattirung, aber sie hat ihn auch mit jener

25

unsichtbaren, artig duftenden Fessel gebannt, welcher ein Plebejer nicht entrinnen mag, weil er die Gefahr verlacht, und welcher ein vornehm Geborener nicht entrinnen wird, weil er die Gefahr nicht kennt.

Die Atmosphäre bringt bis in die versperrtesten Gemächer, und wirkt auf einen sensiblen Leib; die Konvenienz, dies gewaltige, ererbte Wort, dringt in die scheinbar rücksichtslosesten Geister, und stumpft und wendet, und erweicht die Feder. Die Visstenztarte, worauf eine hübsche Stelmannskrone in goldnem Abbrucke stimmert, und welche die bestürzte Köchin à propos auf den Schreibtisch des Philosophen legt, hat auf das Staatsrecht einen entscheisdenden Einfluß.

Hegel, ber stolze Gebankenmensch, ber gelesen, studirt und gedacht hatte, was im himmel und auf Erden geschrieben und gesagt worden war, ber kühl und kräftig Alles in sich ordnete zur großen, unwiderstehlichen Schlacht bes Systemes, der sich stolz und herrschtüchtig barin fühlte, eine feste schwäbische Natur, ber seinen Werth in Ehren kannte ganz

und gar — Hegel ließ sich von der Formenwelt imponiren wie irgend Einer. Die Kategorien, diese Himmelssäulen seines Systems, wuchsen selbstständig aus seinem Geiste, aber das Lächeln und Zurnen der Welt fiel auf sie, Sonne und Regen der Welt ruhten zeugend auf dem Gipfel dieser Säulen, von wo die Stauden, Blätter und Blüthen nach aller Richtung wuchsen und rankten, die Religion, der Staat, die Sitte.

Es sei nicht gesagt, Hegel hätte andere Resultate gegeben, als sein Systemsgang anbeutete von Hause aus, er hätte andere gegeben, weil die Rückssicht ihn besing, nein, aber er hat andere gefunden. So grob verführt die Welt nicht leicht einen gefesteten Mann.

Hier in Berlin sind hagelnde Gefechte in stillen Zimmern vorgefallen, wo sich der alte Lowe auf Leben und Tod wehren mußte gegen die andrängensten Freunde und Schüler, welche ihm mit eigenen Waffen vorsochten: Wie konimst Du zu Deiner spielerischen Dreieinigkeit, Deinem kraus gewundenen

Staate, was hat Deine Kategorie mit allerlei Arabesten zu schaffen, warum krümmst und windest Du Dich bei der Namensnennung des Resultates, warum glitschest Du auf dem Parquet der vornehmen Welt und verlierst den ursprünglichen, stolzen Gang?

Aber er war ein gedankenharter Kopf, ber sich nach allen Seiten verschanzt, und Ballen von Waffen stets zur Hand hatte, und links und rechts schleu-berte, wenn man ihm zu Leibe ging.

Es ist viel bavon die Rede gewesen, wie tyransnisch er gehaus't, wie despotisch neben seinem Gesbanken das Betragen aufgetreten sei — der Ersinder einer neuen Welt muß despotisch sein, oder er besberrscht seine Ersindung nicht, oder er hat sie gestohlen oder irgendwo am Wege gefunden. Das erwordene Große macht das Gefäß, den Menschen, auch gewaltig, und für die kleine Welt und die kleisnen Maaßstäbe ungebührlich.

Dazu hatte Segel wirklich keine sogenannte Er-

und beschwichtigt, er war ein Schwabe, er war in Tubingen im Seminar gewesen - wißt Ihr, wie ein Tubinger Seminarift erzogen wird? Er gebt schwarz, bamit er nach Theologie ausfabe, tragt fcmarz wollene Strumpfe und ein breiedig Butlein, fpeif't fcmabifche Anobel in Gefellschaft ber übrigen Schwarzen, und trabt in ben Freistunden bie Bergstragen bes bufteren Tubingen auf und ab nach bem Bierhause, mas weiß er von Erziehung! Da glebt's ein Paar Professoren, bei benen bas Theetrinken für eine Ziererei gilt, Die Tochter muffen vor ben Schwarzen gehutet werben, guten Tag! und guten Beg! ein ehrlicher Sandschlag, ein ehrlich und gescheidtes Wort, bas ift ber Umgang, etwas gang Respektables, wornach man oft unter ber fogenannten Erziehung verlangt, aber feine Erziehung.

Bis vor ganz kurzer Zeit war in Schwaben bie sogenannte vornehme Gesellschaft nur am Hofe zu finden — die vielen kleinen höfe hatten nichts mit Schwaben zu thun, die waren aus Frankreich, und wo der dahin gehörige Abel in seine eigne Eristenz

gurudtrat, ba mar er wieber Schwabe, nichts von jenen Formen mit fich nehmend. Wie in Defterreich geht barum auch bie Provinzialmundart bis zu ben hochsten Stanben hinauf, und man fand überall alltäglichen, burgerlichen Gebrauch. Beim Borte Erziehung hielt man sich an bas schone Sprichwort: "Wohl erzogen hat nie gelogen", bas ift fehr mader, aber unter bem Borte Erziehung verfteht bie übrige Welt noch eine besondere Rulturbranche, nicht blos ein moralisch Ding, sondern auch eine gefellige Uebung und Form, bie ihre felbftftanbigen, mannigfachen Beziehungen hat, und bem Tubinger Schwarzen bas Leben erschwert, fatt zu erleichtern, wenn er aus der rauhen Alp und bem Schwarzwalde heraus in bie Welt tritt.

Diese Erziehung gebrach Hegel, und bas war ein Hauptgrund, warum ihm Vieles imponirte, wie es ein hoher Rang, ein vornehmer Orden, eine erklusive Gesellschaft that. Diese Erziehung ist wie die Kenntniß einer fremden Landessprache, in beren Bereich man geräth, Schutz und Waffe, und wenn

man geschützt und gewaffnet ist, so ist man ein anderer Mensch. Hegel war nun allerdings ein so stolz und bewußt in sich ruhender Mann, daß die Magister-Verlegenheit ihm nicht zwischen die Beine lief, aber die Unbeholfenheit des Tübinger Magisters holte an ihm herum, und wenn sie auch vom starken Geiste siegreich links und rechts bei Seite geschleubert wurde, so erkannte man doch, daß eine solche Arbeit statt fand. Dahin gehörte auch eine schreiende Rede, die sich keiner besonderen Fügung unterwarf.

Er war ein Mann von mittler Größe mit einem altmodisch starkzügigen schwäbischen Gesichte, was in späterer Zeit tief durchwirkt und zum ehernen Untlige eines bedeutenden Menschen gefugt und gesfaltet war.

Seine Gewohnheiten waren einfach, und trugen nichts Besonderes an sich; er arbeitete viel, schrieb eine große Handschrift, und korrigirte in seinem Manuskripte durch Einschaltungen bergestalt, daß die nach allerlei Richtung auf und ab weisenden Striche und Haken das unerfreulichste Unsehn gaben. Sein

Geift war fo voll von Wiffen und Beziehung, und beghalb mar ber Fluß feiner Schrift burch taufenb= fache, einschränkende Bezugnahme fo gehemmt, baß ein glattes Kortichweifen berfelben unmöglich mar. Dbwohl er fich beim Bortrage im Rollegium bes ausführlichen Beftes bebiente, fo fügte er boch fo viel Augenblickliches hinzu, bag ein nachgeschriebenes heft burchaus nothig ift, um biefen Bortrag im vollständigen Drucke wiederzugeben. Daraus ift erfichtlich, welch eine Arbeit feine Schuler mit Berausgabe feiner Werke übernommen haben, Jegliches Buch, was aus folch herumfliegenden Sahnen gufammengebracht merben muß, erforbert bie Arbeit eines halben, eines gangen Sahres; biefe Papierfahnen, in beren vergilbter Unscheinbarkeit eine neue Welt ruht, find's allein, was er mit feinem Ruhme Beib und Kindern hinterlaffen hat. Der Ruhm ift fcon, ein Seld lebt bavon, aber eine Familie nicht, und bie That ber Schuler, eine fo feltne That in unfrer egoiftischen und gelbbedrangten Beit, eine That, bes Alterthums wurdig und an die Schuler bes Sofrates erinnernb, follte hoch gewürdigt werden. Diese Michelet, Gans, Hotho, Marheineke opfern Zeit und Mühe unentgelblich, bamit der volle Hegelsche Bau aller Mit = und Nachwelt vor Augen komme, und das Vermächtniß des Alten mit fünfzehntausend Thalern bezahlt werde.

Fünfzehntausend Thaler für eine neue Philosophie! Rein großes Ganze neuer Wissenschaft ist mit Milstionen aufzuwiegen, die meisten Leute von guter Erziehung geben nicht ein Theaterbillet dafür, — und item, die Weisheit verdient doch schon Geld, und wird schon viel bessert dezahlt als sonst.

Er hat eine Wittwe und zwei Söhne hintertaffen; diese studiren Jurisprudenz und historische Wissenschaft und sollen scharssinnige junge Leute sein. Die Frau, aus Nürnberg, wo Hegel eine Zeitlang Rektor am Gymnasium war, hat sich in seinen damals noch jungen Ruhm verliebt, und als junges Mädchen, die Tochter eines dortigen Patrizierhauses, den schon breiundvierzigiährigen Herrn geheurathet. Sie hat, ohne Philosophin zu sein, im Ganzen glucklich mit ihm gelebt, wenn auch unter bem Panstoffel, ben ber Herr Professor, ein gebieterisches Gemuth, zu schwingen beliebte. Nur in Sachen ber Eifersucht, welche ber Frau in Berlin zweimal nahe getreten ist, hat er klein zugegeben, einmal als plöhlich ein leiblicher junger Hegel im Hause erschien, ber aus ber Privatbocentschaft in Jena stammte, und zum Zweiten, als Hegel für's Theater so empfänglich wurde, und ben Künstlerinnen seine Ausmerksamkeit schenkte.

Der arme Junge, die Pflanze jener üppigen Jenazeit, wo so viel schöpferische Menschen in Jena lebten, hat wohl keinen Bortheil von diesem Bershältnisse und von der Schwäche seines Baters geshabt, der ihn nicht genügend anerkannte, und ist am Ende in die Welt gelausen, erst nach Holland, in die kleine Welt, dann ist er nach Batavien in eine neue Welt verschwunden. Gott weiß, ob der Name Hegel dort auch Glück macht.

hegel war im gewöhnlichen Leben kein schwerer Philosoph, fonbern ein gang vernünftiger Mann,

wie die Leute sagen, ja er hatte sogar eine stehende Whistpartie mit rechtschaffenen handsesten Herrn, und er spielte sehr ordentlich — kann man von der Phistosophie mehr verlangen? vor einer Gefahr war man indessen nicht sicher, wenn man ihn des Abends besuchte, es war die, daß er leicht einschlief, und insofern die Unterhaltung wenig beförderte.

Daß eine hübsche Geschichte über die andere von seinem Wesen ersunden worden ist, das verwundert billigerweise Niemand: große Berge sind reich an Sagen, und die großen Menschen sind zum Theil dafür da, daß die kleinen ihre Geschichtchen an ihnen aufhängen. Wer nicht selbst groß werden kann, der rächt sich am Großen, diese Malice ist ein altes Erbtheil — ein halbes Jahrhundert mußte Friedrich der Große alle Anekdoten und Wiße machen, die Norddeutschland brauchte.

Eine ber komischsten wurde bem alten Hegel auf's schmerzensreiche Sterbebett geworfen, und ba ein großer Meister, ber ein Werk mit taufend Nothwendigkeiten erfunden hat, und bas Wichtige jeder Eleinsten Nothwenbigkeit empfindet, niemals einen Schüler erzieht, der ihn befriedigt, denn ein Schüler, welcher völliges Echo des Meisters ware, mußte ein Papagei sein, so könnte diese Anekdote wirklich statt gefunden haben.

Man erzählt nämlich, hegel habe fich beschwert: Von all meinen Schülern hat mich nur ein einziger verstanden! und sich auf die andere Seite kehrend habe er hinzugesett: ach, und ber hat mich missverstanden.

Er starb bekanntlich an der Cholera; weil nun diesen Opfern der Pest kein öffentliches Begräbniß gestattet werden konnte, so verhehlte man die Todese art, und veranstaltete die berühmte Leichenseier, leuchstete dem großen Todten mit Fackeln zu Grabe und hielt Reden. Un demselben Abende ereignete sich Folgendes, was ich darum nicht verschweige, damit dasjenige, was ich oben über Erziehung gesagt, seine Folie erhalte, und das ebenfalls erwähnte "höhere Berlin" nicht mißverstanden werde. Die gute Erziehung nämlich vergißt zuweilen eine Kleinigkeit,

und ber geiftige Fortschritt und befonders bie fpetulative Philosophie entgeht ihr leichtlich — es war an jenem Abende, wo bei buftrem himmel ber herr einer neuen Gebankenwelt unter bie Erbe gefcharrt wurde, im Saufe bes Grafen von ber Golg eine zierliche Gesellschaft versammelt. Die Wachslichter brannten, man wußte fehr viel Intereffantes vom letten Balle, man erwartete einen Berrn, ber fich mit Literatur beschäftigte, und ber versprochen hatte, biesen Abend etwas vorzulesen. Er kam nicht unb kam nicht, man erschöpfte fich in Bermuthungen, ploglich rief eine Dame: Uch Gott, er wird bei Begel's Begrabnig fein, Segel wird heut Abend begraben. -

Segel, Segel? Wer ift Segel? fragt bie Hausfrau; wer ist Segel? fragt ber Hausherr; wer ist Hegel? fragt bie Gesellschaft im Chore.

Die Dame war verrathen, man fah, baß sie Bekanntschaften habe, bie nicht in ben recherchirten Rreis gehörten; nicht ohne einige Berlegenheit ant-

wortete fie: hegel war ein berühmter Philosoph an ber hiefigen Universität.

Ein Philosoph? So?

Man bedauerte, daß beshalb nicht gelesen wurde, und suchte eine andere Unterhaltung.

Diesem Abende waren übrigens die großen Streitsfragen in Berlin vorausgegangen, ob diese Philosophie zu dulden, ob sie nicht dem Christenthume oder dem Staate gefährlich sei? Schmalz, der Einzige, Schmalz, der scharssinnige, welcher mit Leichtigkeit ein Brett durch sah, sobald dem gemeinen Wesen eine Gefahr drohte, Schmalz hatte das Wort schon von sich gegeben, was ihm Nachruhm sicherte, er hatte die Hegel'sche Philosophie sur verrückt erklärt.

Es war also einigermaagen erschwert worden, ben Namen Segels gar nicht zu kennen.

Schließlich sei noch gesagt, daß Hegel und Schelling gleichzeitig in Tübingen Schwarze gewesen sind, ja auf einem Zimmer gewohnt haben. Für die Recherchirten die Erläuterung, daß dieser noch in München eristirt, auch ein Philosoph ist, und seit einiger Zeit von bem Borwurfe lebt, Begel habe ihm feine Gebanken gestohlen.

Hotho hat in seinen "Borstubien für Kunst und Leben" das Erschöpfendste über Hegels Persönlichkeit gebracht, es sei mir erlaubt, einen Theil davon wortlich anzuführen, einen anderen mit eigner Zuthat auszubeuten.

Es war eines Morgens. "Er saß vor einem breiten Schreibtische, und wühlte so eben ungeduldig in unordentlich übereinander geschichteten, durcheine ander geworfenen Büchern und Papieren. Die früh gealterte Figur war gebeugt, doch von ursprünglicher Ausdauer und Kraft; nachlässig bequem siel ein gelbe grauer Schlafrock von den Schultern über den eingezogenen Leib bis zur Erde herab; weder von imponirender Hoheit noch von sessender Anmuth zeigte sich eine äußerliche Spur, ein Zug altbürgerlicher ehrbarer Gradheit war das Nächste, was sich im ganzen Behaben bemerkbar machte. Den ersten Einedruck des Gesichts werde ich niemals vergessen. Fahl und schlaff hingen alle Züge wie erstorben nieder,

teine zerftorenbe Leibenschaft, aber bie gange Bergangenheit eines Zag und Racht verfchwiegen fortarbeitenben Denkens fpiegelte fich in ihnen wieber; bie Qual bes 3meifels, bie Gahrung beschwichtigungstofer Gebankenfturme fchien biefes vierzigiahrige Ginnen, Suchen und Finden nicht gepeinigt und umhergeworfen zu haben; nur ber raftlofe Drang, ben fruhen Reim gludlich entbedter Bahrheit immer reicher und tiefer, immer ftrenger unabweisbarer gu entfalten, hatte bie Stirn, bie Bangen, ben Mund gefurcht. Schlummerte biefe Ginficht, fo Schienen bie Buge alt und welt, trat fie erwacht heraus, fo mußte fie jenen vollen Ernft, um eine in fich große und nur durch die fchwere Arbeit vollendeter Entwidelung fich genugende Sache aussprechen, ber fich lange in ftiller Befchaftigung in fie verfenet. -Wie wurdig war bas gange Haupt, wie ebel bie Rafe, die hohe, wenn auch in etwas zuruckgebogene Stirn, bas ruhige Rinn gebilbet; ber Abel ber Treue und grundlichen Rechtlichkeit, im Größten wie im Rleinsten, bes flaren Bewußtfeins mit besten Rraften

nur in ber Wahrheit eine lette Befriedigung gefucht haben, mar allen Formen aufs individuellste fprechend eingeprägt. Ich hatte ein wiffenschaftlich herumtaftendes ober anfeuerndes Gefprach erwartet, und verwunderte mich höchlich, grabe bas Entgegen= gefette zu vernehmen. Bon einer Reise nach ben Niederlanden fo eben jurudgefehrt mußte ber feltne Mann nur von ber Reinlichfeit ber Stabte, ber Unmuth und funftlichen Fruchtbarkeit bes Landes, von ben grunen weitgestreckten Wiesen, ben Beerben, Canalen, thurmartigen Muhlen und bequemen Chaussen, von den Runftschaben und ber fteifbehaglichen Lebensweise einen breiten Bericht zu erstatten, so daß ich mich nach Berlauf einer halben Stunde schon in Solland wie bei ihm selbst gang beimisch fühlte."

"Als ich ihn aber nach wenigen Tagen auf bem Lehrstuhle wiedersah, konnt' ich mich zunächst weder in die Art bes außeren Bortrags noch der inneren Gedankenfolge hineinsinden. Abgespannnt, grämlich saß er mit niedergebucktem Kopf in sich zusammen-

ŧ

gefallen ba, und blatterte und fuchte immer fortfprechend in ben langen Kolioheften vormarts und rudwarte, unten und oben; bas ftete Raufpern und Suften ftorte allen flug ber Rebe, jeber Sat ftand vereinzelt ba, und fam mit Unftrengung zerftuckt und burcheinanbergeworfen heraus; jedes Bort, jede Solbe lofte fich nur wiberwillig los, um von ber metallenen Stimme bann in schwäbisch breitem Dias lett, als sei jebes bas Wichtigste, einen wunderfam grundlichen Nachbruck zu erhalten. Dennoch zwang die gange Erscheinung zu einem fo tiefen Respekt, ju folch einer Empfindung der Burbigkeit, und jog burch eine Naivetat bes überwältigenbsten Ernstes an, bag ich mich bei aller Digbehaglichkeit, obichon ich wenig genug von bem Gefagten mochte verftanben haben, unabtrennbar gefeffelt fanb. Raum mar ich jedoch burch Gifer und Confequenz in furger Beit an biefe Mugenfeite bes Bortrags gewöhnt, als mir bie innern Borguge beffelben immer heller in bie Augen sprangen und sich mit jenen Mängeln zu

einem Ganzen verwebten, welches in fich felber allein ben Magftab feiner Bollenbung trug."

"Eine glatthinftromende Beredfamteit fest bas in= und auswendig Fertigfein mit ihrem Gegenftande voraus, und die formelle Geschicklichkeit vermag im Salben und Platten am anmuthigften geschwäbig fortzugleiten. Zener aber hatte die machtigften Bebanken aus bem unterften Grund ber Dinge herauszuforbern, und follten fie lebendig einwirken, fo mußten sie sich, wenn auch jahrelang zuvor und immer von neuem burchsonnen und verarbeitet, in stets lebendiger Gegenwart in ihm selber wieder er= zeugen. Eine anschaulichere Plaftit biefer Schwierigfeit und harter Muhe lagt fich in anderer Weife, ale biefer Bortrag fie gab, nicht erfinnen. Wie bie ältesten Propheten, je brangvoller sie mit ber Sprache ringen, nur um fo ferniger mas in ihnen felber ringt bewältigend halb und halb übermunden hervorarbeiten, kampfte und fiegte auch er in schwere fälliger Gebrungenheit. Dur in die Sache verfenet, schien er bieselbe nur aus ihr, ihrer selbst willen, und

taum aus eignem Geift ber horer megen ju entwickeln, und boch entsprang fie aus ihm allein, und eine faft vaterliche Sorge um Rlarheit milberte ben ftarren Ernft, ber vor ber Aufnahme fo muhfeliger Bedanten hatte guruchschrecken konnen. Stockend fcon begann er, ftrebte weiter, fing noch einmal an, hielt wieder ein, fprach und fann; bas betref= fende Bort ichien fur immer zu fehlen, und nun erst schlug es am sichersten ein, es schien gewöhnlich, und war boch unnachahmlich paffend, ungebrauch= lich und bennoch bas einzig rechte; bas Eigentlichste fchien immer erft folgen zu follen, und boch mar es fcon unvermerkt fo vollständig als möglich ausgefprochen. Run hatte man die flare Bedeutung eines Sabes gefaßt, und hoffte fehnlichft weiter zu fchreiten. Bergebens. Der Gedanke, fatt vorwarts ju ruden, drehte fich mit den ahnlichen Worten ftets wieder um benfelben Punkt. Schweifte jedoch die erlahmte Aufmerkfamkeit zerstreuend ab, und kehrte nach Minuten erft plöblich aufgeschreckt zu bem Bortrage jurud, fo fand fie jur Strafe fich aus allem

Busammenhange herausgeriffen. Denn leife und bebachtsam, burch scheinbar bedeutungslose Mittelglieder fortleitenb, hatte fich irgend ein voller Gebanke gur Einseitigkeit beschränft, zu Unterschieden auseinander getrieben, und in Wiberfpruche verwickelt, beren siegreiche Lösung erft bas Wiberftrebenofte endlich zur Wiedervereinigung zu bezwingen fraftig mar. Und fo das Frühere forglich immer wieder aufneh= . mend, um vertiefter umgeftaltet baraus bas Spatere entzweiender und boch ftets verfohnungsreicher zu entwickeln, schlang fich und brangte und rang ber wunderbarfte Bedankenstrom bald vereinzelnd, bald weit zusammenfaffend, ftellenweise zogernd, ruchweise fortreißend, unaufhaltsam vorwarts. Doch wer auch mit vollem Geift und Berftanbnig ohne rechts noch links zu bliden nachfolgen konnte, fah fich in bie feltfamfte Spannung und Ungft verfest, Bu melchen Abgrunden ward bas Denken hinabgeführt, zu . welch unendlichen Gegenfagen auseinander geriffen, immer wieder dunfte alles bereits Gewonnene verloren, und jede Unftrengung umfonst, benn auch

die hochste Macht ber Erkenntniß schien an ben Grangen ihrer Befugnif verftummenb ftille ju ftehn genothigt. Aber in biefen Tiefen bes anscheinend Unentzifferbaren grade mubite und webte jener ge= waltige Geift in großartig felbstgewiffer Behaglichkeit und Ruhe. Dann erft erhob fich bie Stimme, bas Muge blitte scharf über die Berfammlung bin und leuchtete in ftill aufloderndem Feuer feines überzeugungstiefen Glanges, mahrend er mit nie mangeln= ben Worten burch alle Höhen und Tiefen ber Seele griff. Bas er in biefen Mugenbliden aussprach, war so klar und erschöpfend, von folch einfacher Wahrhaftigkeit, bag Jedem, ber es zu faffen vermochte, ju Muthe mar, als hatte er es felber ge= funden und gebacht, und fo ganglich verschwanden bagegen alle fruhern Borftellungsweifen, bag feine Erinnerung ber traumerifchen Tage übrig blieb, in welchen die gleichen Gebanken noch zu ber gleichen Erkenntnig nicht erwedt hatten."

"Nur im Faglichsten wurde er schwerfällig und ermubent. Er wandte und brehte fich, in allen

Bugen ftand bie Diflaunigfeit gefchrieben, mit ber er fich mit biefen Dingen herumplagte, und bennoch, wenn er bas tabiofe Gefchaft zu Enbe gebracht hatte, lag wieder alles fo klar und vollständig vor Augen, bag auch in biefer Beziehung nur bie lebenbigfte Eigenthumlichkeit zu bewundern mar. Dagegen bewegte er fich mit gleicher Meifterschaft in ben finn= lichkeitelofesten Abstraktionen wie in ber regften Fulle ber Erscheinungen. In einem bisher unerreichten Grabe vermochte er fich auf jeben, auch ben individuellsten Standpunkt zu verfegen, und ben gangen Umereis beffelben herauszustellen. 218 fei es feine eigne Welt, ichien er bamit vermachfen, und erft nachdem das volle Bild entworfen mar, kehrte er bie Mangel, die Wiberspruche heraus, burch welche es in fich zusammenbrach ober zu anbern Stufen und Geftalten hinüberleitete. In biefer Weise Epoden, Bolfer, Begebniffe, Individuen gu fchilbern, gelang ihm vollkommen; benn fein tief eindringenber Blick ließ ihn überall bas Durchgreifenbe erkennen, und die Energie seiner ursprünglichen Unschauung

verlor felbst im Alter nicht ihre jugenbliche Rraft und Frifche. Bei folden Schilberungen murbe feine Bortfulle fprubelnb, mit treffend malenden Gigene schaftswörtern fonnt' er nicht enben, und boch mar jebes nothwendig, neu, unerwartet und fo kernhaft in fich felber beschloffen, bag fich bas Bange, gu welchem bie einzelnen bunt burcheinander gewürfelten Buge vollständig fich rundeten, um nie wieder ente schwinden ju fonnen, bem Gebachtniß einzwang. Solch ein Bilb felbstftanbig umzuandern blieb unmöglich; in so feste Formen war es ein für allemat ausgegoffen. Und biefer Darftellungsgabe vermochten fich felbst die eigensten Sonderbarkeiten und Tiefen bes Gemuthes, welche in Worte zu faffen vergeblich scheint, nicht zu entziehen. Unerfattlich mar er in preisender Unerkennung bes lobenswerth Tuchtigen und Großen, boch auch in Scharfe und Bitterfeit ber stachlichsten Polemik bewies er die gleiche Gewalt. Wie freundlich bagegen verklang bas Liebliche und Barte zu anmuthigsten Tonen! bas Starke braufte gewaltig bin; ordnungslos verwob sich bas Bermorrene; das Barocke und kächerliche widerte an und ergößte; das Haffenswerthe schreckte in dem gleichen Maaße zurück, als das Sittliche und Gute hob und erquickte; das Schöne leuchtete in mildem Glanz; das Tiefe vertiefte sich in seiner Rede, und wie das Erhabene über alle Schranken hinaus ragte, gebot das Heilige die ewige Scheu der Ehrfurcht. Und doch bei aller Vollendung ließ es sich schwer entscheis den, ob er sich mehr der Dinge, oder die Dinge sich seiner mehr bemeistert hatten. Denn auch hier blied das Ringen nicht aus, und das Gefügige und Fertige selber verläugnete das saure Mühen troß aller Erleuchtung des Genius nicht."

Seine Gedanken, die Hegel'schen Gedanken, waren übrigens eingesteischt in Hegel, er war durch und durch eine geschlossene Einheit. Diese Größe hat ben wißigen Leuten viel zu schaffen gemacht, welche eben gewohnt sind, ihre Nahrung in Einzelnheiten zu suchen. Wenn also Hegel über ein Alltägliches, über einen Berliner Wiß sprach, ober über sonst

etwas, was man für ein Aphoristisches halt, und wenn er auch dies in die Bedeutsamkeit seines ganzen Gedankenwesens einfügte und ihm ein wichtiges Unsehn gab, so galt dies den Leuten des augenblicklichen Beliebens für ein verirrtes Wild, für eine gute Beute, sie griffen es als Wig auf, und hatten Recht und guten Erfolg für ihre Beliebigzkeit, und doch Unrecht gegen Hegel. Wie viel richtige Wige hat man dem Napoleon angehängt, und doch dem eigentlichen Napoleon nichts damit gegeben oder genommen.

Hegel selbst war barüber harmlos, ben Wibersspruch und die Neckerei der Schwachen belachte er gutmüthig mit, nur der freche Tadel des Unversstandes erzürnte ihn, und Schellings Art und Weise, welche that, als ob Hegel nicht eristire, kränkte ihn wirklich, da er sich eines schwesten Sieges bewußt war, und den früheren Genoffen und großen Geist in Schelling immer hoch verehrte.

Dbwohl er in ber Religion die Orthodorie feinem Spfteme einfügte, fo bestand er boch fest auf größter Freiheit ber Forschung; obwohl er die blos leidenschaftlichen Demagogen über alles haßte, und allem wirklich und fest Bestehenden von vornherein stets bas Recht ber Eristenz einraumte, so war er boch, ber ftets Forschenbe und Bilbenbe, nichts weni= ger als ftabil. Bei ber Mannigfaltigfeit bes jest Bestehenden ist ja ohnedies noch gar keine Bezeich= nung und nabere Charakteriftik gegeben, wenn man fagt: er hielt ju bem Bestehenden. Um meisten neigte er fich mit specieller Borliebe gur englischen Verfassung, und die Reformbill erschien ihm als ein hochst gefahrvolles Unternehmen; ein auf bestimmten Körperschaften ruhender Staat war ihm ber ficherfte; die Rechte ber Erftgeburt vertheibigte er ftreng, fur ben Sohergestellten verlangte und gab er unbedingten Refpett.

Aus alle bem ergiebt sich, welche Macht bas eigentlich Spstematische in ihm behauptete. Es ware

ein Migverständniß, ihn ohne Beiteres mit den breist Spekulirenden anderer Urt zusammenzustellen, welche nicht für ein ausgebildet System erfinden und forbern.

Eben so hielt er sich bei ben moralischen Fragen perfönlich streng an das Positive, an die Institute, und vertheidigte sie quand même: er verlangte, die Ehe der Ehe wegen einzugehen, um einem festen Institute anzugehören, nicht weil sich da eine Seezlenharmonie oder so was Aehnliches zusammensinde.

Dabei geschah nun freilich das Meiste des Systems wegen, und die Hegelsche Einheit ward auf Kosten Hegels behauptet und durchgesetz, denn in den moralischen Fragen zum Beispiel interessirte und lockte ihn Göthe mit seiner Freiheit am Meissten; er hielt nebenher solche Richtungen für nothwendig und groß, damit das Bestehende nicht verssumpse, sie waren seinem alle wahrhaftige Innerslichkeit prüsenden Geschmacke viel zusagender, als die meist unzulängliche Polemist dagegen, aber er

mußte fich bem Despotismus bes eignen Spftems fugen.

In den letten Sahren ward er barin ftarrer, als seine eigne Lehre heischt, und es hat, wie schon oben bemerkt, über bie Konsequenzen bes Systems mit Schülern und Freunden heftige Rampfe gegeben. Das wiederholt fich in der Geschichte bei allen Gattungen neuer geiftiger Welt: die Lutheraner wollten mehr und weniger als Luther. Ift bie Erfindung des Beiftes frei und hinaus gegeben, fo gewinnt fie ein felbstftandig Leben und Wefen, hat fich nach eignem neuen Gefete ju mehren und zu bilben; der Baum, ben ich gepflangt, hat es nun felbst und eigen mit Sonne, Wind und Wetter zu thun; ber Sohn, ben ich gezeugt und erzogen, wird mit meinem Blute, meinem Beifte, boch ein eignes, felbstständiges Gefchopf.

Besonders leidenschaftlich war Hegel zuletzt gegen die Entstehung Belgiens, und Kampfesworte bagegen und gegen die Resormbill sind wohl das Wichtigste gewesen, was er zuletzt geschrieben hat.

Bei biesen Sachen ber Politik ift nicht zu übersehen, baß Hegel zwei Jahre lang Redacteur einer weniger bekannten politischen Zeitung gewesen ift, ber Bamberger Zeitung.

Mit was Allem bieser Mann sich beschäftigt, und gründlich beschäftigt hat, ist nicht zu sagen; bei einem Einblick, besonders in die Geschichte der Philosophie, schwindelt dem Zuschauer vor den weit oben und tief unten kriechenden Büchern, welche der Mann gelesen und studirt hat. Wie ein Titan sigt dieser steinerne Geist unter den Felsblöcken und dem Gerümpel aller Zeiten. Auch in Kunst und Poesse kannte er Alles; sein Urtheil über Baustunst, Stulptur, Malerei war scharf geübt und begründet; er saß ausmerksam und andächtig in den Opern.

Sein Geschmack neigte burchaus zu ben Grieschen, vom Mittelalter mochte er nichts leiben als bie großen Gebäube. Scherz und Laune liebte er sehr, wenn die Gelegenheit paßte; ben eigentlichen Humor verstand er gar nicht, bafür, und noch mehr

für die Fronie neueren Datums, befaß er gar kein Organ der Auffassung, die Fronie war ihm geradezu unangenehm.

Er hatte sich auch muhsam burch's Leben gearbeitet, mit Freunden Unglück gehabt, langsam erobert. In Frankfurt, wo er eine Zeitlang Hauslehrer war, lebte er intim mit Hölberlin und mit Sinklair, dem Verfasser des Cevennenkrieges. Hölderlin ward verrückt, Sinklair starb früh. Schelling, mit dem er so lange zusammengewirkt, verhüllte sich ihm später vornehm.

Zwei Jahre in Heibelberg nennt Gans mit Recht Hegels Flitterjahre 1816—18: ba blühte sein Ruhm auf, ba hatte er Daub und Creuter, und Boß war noch umgänglich. Seine Schüler von Jena aus, Trorler in Basel, Gabler in Baireuth waren noch jung und warm und schrieben ihm viel Briefe, Deutschland war überhaupt verjüngt, die schönen Neckarberge um Heibelberg lockten und ents zückten. Und auch zum Antritte in Berlin, herbst

1818, fand er noch an Solger einen Beförderer. Dann aber war er lange, lange allein, und mußte langsam die Schüler heranziehn, die ihn untersftüten.

Er ging in Berlin täglich fpaziren, schlaff jog er fich vorwarts, hielt aber tuchtig aus; ging man indeffen mit ihm, fo ftocte bie Promenade fehr; er ließ fich mit bem größten Untheil bas Alltägliche, Die Neuigkeiten ergablen, blieb fteben, lachte, verwunderte fich, widersprach. Dabei und bei allen Luftpartien, bie er fpater eifrig fuchte, mar ibm bas leichte Gesprach bas erwunschtere, bas ftete Debattiren und Suchen in Ernft und Gifer mar nicht feine Sache. Much im Theater war er febr munter und febr leicht befriedigt; in Geschäften langfam und peinlich, für alles Leichte mar er am schwerfälligsten, weil er fich burchweg fur bas Schwere mit Leichtigkeit eingerichtet hatte.

Deshalb täuschte er sich vielleicht auch oft über leichte Menschenwaare, benn bie unbebeutenbsten

waren ihm oft sehr willkommen; ober er brauchte wie schwer reiche Leute solcher kräuselnden Bewegung, und sah gern die leichte Waare um sich hüpfen, um zu ruhen, und das Leben in seinem luftigen Zuge zu athmen.

## 17.

## Die Novelle in der Theaterloge.

Das Theater, unser Theater, unsre Schauspieler, unser Baber, unser Seibler, bas ist in Berlin Frühestück und Abendbrod, ganz Deutschland bringt nicht so viel Rekruten zur Bühne als Berlin, mehr als die Hälfte aller beutschen Schauspieler ist aus Berlin. Alles urtheilt über bas Theater, Alles bespricht bas Theater.

In Wien find bie Theater bie Hauptsache, in Berlin ift's bas Theater.

Ueber bas Schauspielhaus am Gensbarmenmartte ift man nun ziemlich beruhigt; es hat allen Wiben

und Ausrufungen Stand gehalten, jest wird es metterdunkel und hart. Es ift im Gangen eine großartige Ronftruktion Schinkels; bag feine vielen Kenfterlatten an ein Trodenhaus erinnern, ffort allerbings, und ber Tunnel-bunkle Gingang, ber Mangel lichter, lockenber Gintrittshallen mag Tabel weden, ber grandiose Treppenaufgang, ober richtiger Untergang, ber eble ftolze Stil bes Uebrigen entschäbigt reich. Jene Treppe, von wo aus die Mondabende wie gemalt aussehen, um mit unfern Runftlern gu reben, ift barum ein Untergang zu nennen, weil Niemand hinaufgeben, sondern die Menschheit zur Commerszeit nur herunter geben barf. Wahrend ber anderen Saisons konfervirt sich biese jungfrauliche Treppe und ift blos zum Unsehn ba. Hoch über ihr auf dem Frontengiebel fahrt Apollo von bannen, ober wie ber Berliner fagt, auf und bavon mit zwei schwarzen, fabelhaften Bestien. Dag auf ber anderen Seite die Beufchrede, ber Sippograph, ebenfalls vom Saufe fort galoppirt ober wenigstens trabt, ift naturlich von ber Wighppochondrie aus-

γ, .

gebeutet worden, und man fagt, von der alten Kunst sein nur Herr Schneiber übrig auf dem Schlachtfelbe geblieben. Darin übertreibt Berlin, denn dieser Herr Schneider ist weder so gut, noch so schlecht, ein geborner Bediente, der für alles Gemeine und Freche ein recht hübsches Talent hat; daß er in seinen Rollen immer herr Schneider ist, begegnet manchem großen Künstler.

Wo foll benn aber auch Apoll und bas Mufenroß hin! Besser boch, sie entfernen sich, als baß sie bem Publikum ben Rücken kehrten und noch Schlimmeres, und solchergestalt bie Giebel und bas Haus verunzierten.

Das Gespann Upollo's, ein Paar krummbeinige und krummgeslügelte Drachen, ist glücklicherweise vom Publikum noch nicht entrathselt, und die deßfallsigen Wibe sind uns dis jeht geschenkt, denn es sind "Chimaren", mit denen der Pythische Gott in die Luft reis't, ein sinnig erdachtes und vortrefflich ausgeschirtes Symbol für das Theaterhaus. Glückliche Zeit, wo die Chimaren einen Gott ziehen konnten,

in unfrer vernünftigen Welt erziehen sie keinen Biertelsgott mehr — wirklich? Dhne Chimare lebt bie Welt nicht vier und zwanzig Stunden mehr, sie entleibt sich in Masse bis zum gemeinsten Philister herab, welcher die Chimare verachtet als unsolid. —

Die Baukunft ift in unfrer Ratur und in unfrer Beit übel baran, und beghalb auch bie Befpredung berfelben; einen eignen ichopferischen Geschmad haben wir feit ber Rirchenzeit nicht gehabt, und wir haben ihn heut noch nicht, es handelt fich immer nur um einen nachgemachten und angewandten, es fragt fich, ob griechisch ober romifch, ober bygantinisch ober gar maurisch. Sind wir boch einmal gar in einen ichnorkelnben frangofischen gerathen, und bag wir une ba heraus und zu befferen Borbilbern gearbeitet, rechnen wir uns an wie eine Driginalschöpfung. Erft beklagt unfer Rlima, bas fieben Monat orbentlichen Winter und aufetbem zwei Monate außerorbentlichen hat, bann beklagt unfere Runft, bag fie feine eigenthumlich fconen, felbstitanbigen Gebaube erfinden fann. Bir fennen

noch teine Architekturschönheit ohne Luft= und Sim= meleblice, ohne Luftfreiheit, bergleichen konnen wir aber gar nicht brauchen, wenn wir nicht Schnupfen und Rheumatismen anbaun, oder Gebäude hinstellen wollen, die blos jum Unfehn aus ber Ferne find. Ein wirklich nordischer Geschmack mar also nur ber gothische Bau, eine wirklich felbstftandige, nationale Erfindung; aller andere Stil ift nur mehr ober minber gludlich nachgebilbeter Befchmad, und wir haben fonft noch immer feinen Stil, ale ben fur ben Guben, für Lander wo es warm, und bie Ertaltung nicht bas britte Wort ift, wie bei uns. Konnen wir mit Defen und Witterungerucksichten einen großen Stil haben, fo foll es und lieb fein, bis jest ift er noch nicht ba.

Man hat Schinkel ben Bramante Berlins genannt, und hinzugesetzt, daß er den Italiener übertreffe; sicherlich ist er bis jett der geschmackvollste Baumeister Berlins.

Das Glanzenbste im Innern bes Schauspielhauses ift ber Concertsaal, welcher in prachtiger Weiße schimmert, und wo die Künstlerbüsten aus vielen Nischen in's moderne Licht hereinsehn. Das Theater selbst ist sehr behaglich und ohne Prätension hübsch; die Novelle passirte aber nicht hier, sondern in dem dunkler und anspruchsvoller geschmückten Opernhause.

Als ich in die Loge trat, saß vorn an der Brüsftung eine verschleierte Dame. Sie war schwarz gekleidet, in ein großes Umschlagetuch gehüllt und verhielt sich ganz still, übrigens war die Loge noch leer.

Sie glauben gar nicht, wie entschlossen stolz und abweisend die Weiber Berlins waren, als die Franzosen im Jahre 6 und im Jahre 12 hier einstückten; aber lieber Gott, das Weib ist schwach, sagt Salomo; es waren schöne Leute bei der großen Armee, ein schöner Italiener hat besonders viel Liebe angerichtet. Solch ein Soldat hat doch auch wahrshaftig nicht Zeit, sich um Alles zu kummern, das kommt, das geht. Hulba hieß das Mädchen, was 1814 ganz klein war, sie hat ihren Vater ihr Lebe

tag nicht gesehen, und ben fremben Namen hatte sogar die Mutter vergessen. Aber das Mädchen wuchs doch schlank auf, hatte dunkle Augen, und weil sie halb italienisch Blut war, trug sie im Körbschen Drangen umber, und mit der Zeit war sie die hübsche Orangen Sulba.

Sie tam eines Tages in ein fcones Parterresimmer unter ben Linden, in eins ber chambres garnies, wo noch heute bewegliche Gargons zu finden finb. Ein langer junger Berr faß in feibnem Schlafrode auf bem Sofa und frühftudte, obwohl es ichon elf Uhr war. Er ftanb fpat auf, und bie Drangen paften noch nicht recht, obwohl ein warmer Sons nentag braugen auf ben Linden gligerte. Aber ein hubsches Mabchen, wenn es auch ein schmubig fattunen Sahnchen tragt, und ber Teint vom Stragenleben fonnverbrannt ift, past einem frifchen jungen Herrn immer. Und Cafar mar fehr hubsch und febr munter. Sulba mußte sich zu ihm fegen und ihre Geschichte ergablen. Muf bem Tische lagen ungejahlt in Saufchen große und fleine Golbstude unorbentlich umher — "ich habe kein Silbergelb, schöne Hulba, für Deine Drangen; nimm Dir da ein Paar Golbstücke, und set Deinen Vorrath hin!"

Hulba hat in ihrem Leben erst ein einziges Mal solch ein Golbstück in ber Hand gehabt, um es für einen reichen Herrn wechseln zu lassen, und sie war bamals förmlich erschrocken, als sie so viel Thaler und Achtgroschenstücke für bas gelbe Ding erhielt. Sie hatte seit der Zeit jene angenehme Furcht vor Goldmünzen, welche ein verliebtes Mädchen empsinzbet, wenn sie an den nahen Hochzeitstag benkt.

Casar war ein Spieler; er reis'te Ostern und Michael nach Leipzig zur Messe, im Sommer nach Dobberan, ober wenn das Jahr sich arrangirte, gar bis hinaus nach Baden-Baden. Den Winter vertändelte er mit diesem und jenem Privatjeu in Berlin.

Es machte ihm Spaß, aus bem armen Drangens mädchen eine schöne Dame zu machen, er nahm sie sogar einen Sommer mit nach Dobberan, und hatte die Dreistigkeit, sie in der Badeliste seine Geliebte zu nennen, und in Berlin offen und ehrlich am hellen Tage Urm in Urm mit ihr spaziren zu gehn.

Die Spieler find unfere mobernen Rinalbinis, großmuthig, breift, nach Umftanden liebensmurbig, auf gute Manier von fremden Borfen lebend, und weil fie nichts Unberes fein konnen, ftarke Beifter. Ich empfinde eine Urt Respekt, ich staune den Muth an, wenn ich folch einen Gentleman bes breiften Stegereife offen und ehrlich mit feiner Maitreffe promeniren febe; er genießt auch ben Fruhling im Thiergarten, spricht mit feinem Madchen über die Schönheit ber Witterung, ein Familienbezug zwischen ihm, zwischen bem Dabchen und ber Welt eriftirt nicht, ein innerer Bezug zwischen ihm und bem Mabchen ift ebenfalls nicht ba; morgen kann er ein gang anderes eben fo führen, fie fann von einem gang anderen eben fo geführt werben; fie find eben eine Gestalt mit einer anderen, welche diesen Augenblick Sinne für einander haben, und außerlich eben fo aussehn, wie alle übrigen Leute, bie eine burche

wirfte, beziehungereiche Geschichte ber Gegenseitigkeit haben und am Urme umherführen.

Diefer Respekt, ben ich empfinde, kann ein gang falfcher fein, es imponirt aber Alles, was man außer ber Befellschaft breift und felbstiftanbig auf fich beruben und bestehen sieht. Der Mann hat vielleicht eben nur ben leichten Sinn, feine Gebanken gu haben; er vergleicht nicht, und eine burgerliche Schaam ift nur möglich, wo eine Bergleichung gewect wird, es ift nicht die ftolze Frechheit, ein eignes, einzelnes Recht fich anzumaagen, benn bagu gehoren auch Gebanken, es ift nicht die Freiheit bes stolzen Menschen, ber kein Opfer bringen will, es ift vielleicht nur die brutale Sorglofigkeit. Db ihn bie Leute fennen ober nicht konnen, mas kummert's ihn! Rennen fie ihn, fo miffen fie: bas ift feine Maitreffe, bas macht in ber großen Stadt Jeber fo, ber bas Gelb bagu hat. Db bie andern Leute . ju ihrer Begleiterin etwas Underes fagen als bas Nichts, was er ber feinigen fagt, was kummert's ihn! Er weiß bavon nichts, er hat fein folches Interesse und er weiß auch, daß es ein Wort gibt, welches Borurtheil heißt, und über welches sich starke Geister hinwegseten. Er weiß, daß er bequemer lebt, als andere Leute, und darum ein starker Geist ist; ob dies bequemere Leben aus einer Operation seines Geistes entspringt, ober aus dem Zufalle, dem Leichtsinne, das ist ihm einerlei.

Item, Hulba ward in biefer forglosen Sinnenwelt geschautelt, bis Casar eine hübschere fand, ihr
seine Wohnung bis zum Ablaufe bes Monats überließ, wo anders hin zog, mit einer Andern promeniren ging. Sie konnte ja wieder Drangen herumtragen; es waren mehrere Goldstücke im Sekretair
liegen geblieben; sie konnte machen, was sie wollte.

Dies Mabchen nahm sich bas zu herzen, wie man fagt, kaufte sich einen schwarzen Schleier, ging einsam spaziren, machte bie Bekanntschaft einer alten Gräfin, die sehr fromm ist, zog zu ihr, ging nur verschleiert aus, und da sitt sie — diese Dame in der Loge ist Hulda.

Der Herr, welcher mir leise aus ber rechts angrenzenden Loge dies erzählt hatte, wies mit dem Stöckchen auf sie. In diesem Augenblicke entstand lebhastes Geräusch an der Thür, ein schöner Herr mit einem schwarzen Backenbarte trat mit einer Dame ein. Die Dame setze sich vorn neben Hulda, der Herr hinter seine Dame. Er schwatze sehr lustig mit ihr, und die verschleierte Hulda sah sich nur ein einziges Mal flüchtig nach ihm um.

Im Parterre stand ein junger Mensch, ber unverwandt nach der Loge und nach Hulda's Schleier blickte. Es war ein Student bärtigen Angesichts, im blosen Halse, mit einer großen Brille auf der Nase. Ein blondes Madonnengesichtchen saß neben ihm, die Tochter seiner Wirthin, das Mädchen verehrte und liebte ihn, er nahm aber aus Grundsaß wenig Notiz davon, und sagte dies auch mit vielen Redensarten täglich dem blonden Kinde. Aber just wegen der Redensarten verstand sie ihn nicht recht, lächelte dazu und litt ein wenig.

Guibo namlich war aus ber Proving, und hatte vielerlei Schwierige Dinge eifrig ftubirt, mitten aus biefen heraus mar er in bie große Stadt gerathen, und um recht großstädtisch ju fein, bachte er fich alle Berhaltniffe berfelben erftaunlich groß. Gold 'ne kleine Neigung zu einem Burgermabchen mar ihm bas unbedeutenofte Sandfornchen einer Sauptftabt, fie mußte fich feines Grachtens verlieren wie ein Tropfen im Meere, fonft hielte fie ab, trennte von ber fturmifchen Allgemeinheit, machte fleinftabtifch. Dazu gerieth er obenein in die Lekture moderner Schriftsteller, und ftellte bie breiften Forberungen berfelben auf die Spige; nichts von Reig und Glud, beffen ein junger Menfch nur habhaft werden fonnte, wollte er fich entgehn laffen. um Gotteswillen nicht am Einzelnen fleben, um Gotteswillen nicht von einer Spezialität fich verschlingen laffen, bie Spezialitat moge fein, fie wolle.

Bu hiesen auseinandergehenden größtstädtischen; Tendenzen brachte er leider die kleinftstädtische Ges

wohnheit; feine Spekulation; bie er fich anlernte, mar dreift und forglos, fein eigentliches Wefen aber mar fcuchtern. Er hatte Sulba am Urme Cafars gesehen, er hatte sie schon gefunden, er wollte ihr feine Marimen vortragen, ging ihr zu Gefallen, verfaumte feine Studien, hatte aber nicht ben Muth zu einer Unknupfung. Er fah fie allein promeniren, als fie von Cafar verlaffen war, er vermuthete bie größte tragifche Belbin, er fcmarmte in Kombination und Planen; warum fie ihn nur nicht anredete! In funf Minuten hatte fie fein ganges Spftem gewußt, in gehn Minuten mare fie mit ihm einig gemefen, benn mehr Beit mußte fur eine Dame ber großen Welt, für einen jungen Selben ber neuen Welt nicht nothig fein. Gie that es leiber nicht, fie mar noch nicht genug mobern ausgebilbet. Du mußt ihr schnell die letten Aufschluffe über Menschenvertehr geben, gleich bei ber erften Begrugung, bachte er, wenn sie nur wenigstens einmal grußte.

himmel, mas ist sie interessant, in biesem schwars gen Thranenschleier, sagte er zu sich im Parterre, wie vornehm und wie unglücklich mag fie fein, und gewiß um die Kleinigkeit der Liebe zu einem einzigen Menschen. Mit zwei Worten konntest Du sie bilben und aufrichten, heut willst Du's thun!

Aber, lieber Guibo, warum antworten Sie mir benn gar nicht? fragte bas Madonnengesichtchen —

Liebste, wie kann ich mich im Opernhause so vereinzeln, die hundert Eindrücke und Lockungen ringsum wie ein beschränkter Barbar ignoriren, wir können ja zu Hause reben — traurige Beschränktheit!

Es war ein prächtiger Sommervormittag in England, die Sonne warf eben die aufgestiegenen Nebel aus den höheren Luftkreisen und fiel mit jubelndem Glanze auf die hohen Bäume eines Parkes und auf die sammtgrünen Rasenpläte besselben.

3wei junge Damen, welche bort ihr Fruhftud verzehrten, fetten ihre Strobbute auf, und bie eine sprach:

Es wird warm, Flipp; warum gogern wir, nach Deutschland zu gehn, und uns Manner zu suchen

in ber Nation, die uns intereffirt, weil wir ihre Literatur verstehen. Es ist hier Alles tobt, was uns band, die Deutschen sind transcendental und boch auch wigig, sie sind die besten Chemanner.

Yes, Mab, sprach bie angerebete, und sie reis'ten auf ber Stelle nach Deutschland, kamen in Dobberan an die Bank, und Mab verlor tausend Pfund und ihr kleines herz an Casar. Man ging nach Berlin, um Hochzeit zu machen; Polterabend war ihnen nicht wünschenswerth, und so kamen sie in die Theatersloge, und Mab setzte sich neben Hulda.

In der Nebenloge links saß eine starke Dame mit stolzem Federhute; der Ausdruck ihres Gesichts war sehr verdrießlich, wenn sie aber grüßte, — und dies geschah nach einigen Seiten — so lächelte sie süß auf saurem Grunde; die Begrüßten erhielten ein Glas Essig, aber ein Stückhen Zucker dazu, was sie in den Mund nehmen konnten. Die Dame war von Stande, und war nur des Winters in der Hauptstadt, im Sommer gebar sie ihre Kinder und erzog sie, und ging in's Bad, um eine schlechte

Taille zu konferviren. Sie war grau und gelb gekleidet, was man fagt fehr recherchirt, und hatte
einen außerordentlich großen Opernkucker. Lange Zeit
sah sie gegenüber auf einen leeren Plat, und es
skand der Physiognomik nach Alles zu befürchten für
den schüchtern hinter ihr stehenden magern Gemahl.
Endlich erschin ein kompakter Dandy auf dem leeren
Plate, die Dame setze nun ihren Opernkucker auf
die Brüstung, und sagte, beinahe lächelnd, über die
Schulter zum Gatten: Der Baron hat wieder die
schülter gum Gatten: Der Baron hat wieder die
schülter gum Gatten: Der Baron bei Geschäfte, oui, oui, immer besten englischen Gout —

A propos englisch, sagte bie Gattin, und erkannte jest Cafar, und winkte mit der Fingerspite, fein Dhr zu nahern.

Sie wollen solid werden, Better, hor' ich, und eine reiche Englanderin heurathen? Cafar lachelte blos.

Sie Schalk! Biel Gelb?

Er nickte. — Aber die Familie? Er zuckte mit ben Uchseln. — Besuchen Sie uns auf bem Lande gelegentlich.

In dem Augenblicke wendete sich Mab zu ihr herum, die Dame griff nach ihrem Opernkucker, und Mab stand dicht an der Batterie. Zu ihrer Schutz- wehr streckte sie die Zungenspitze ein klein wenig über die Lippen heraus und parirte damit.

Mab fagte bann ju Cafar, er moge ihr ein Glas Gis beforgen.

Ein junger, etwas verlebt, aber interessant aussehender Mann trat für einige Augenblicke in die
Loge. Er schließt sich mit einem sehr langen, sehr
nachglebigen Bande von Amtlichkeit entweder an's
Auswärtige, oder an's Kammergericht oder an die
Regierung, die in Potsdam ihre Sessionen hat, ich
weiß es nicht, aber er hat immer Zeit zu seinem
Vergnügen, aber nicht immer Interesse genug, er
kennt alle hübschen Mädchen, alle Opern, alle Weinhäuser, er wäre blasirt, wenn er Geist und Anspruch
genug hätte, dies zu sein, und so geht und lacht
er halb interessirt weiter. Er begreift es nicht, wie

man in ber einförmigen Provinz leben kann, er reif't auch nie. Wenn ich nicht irre, lebt er vom Kapitale seines bereits sehr angegriffenen Vermögens, wenn bas zu Ende sein wird, lebt er noch eine Zeit lang vom Kredite desselben, was dann kommt, bas sindet sich, hält er's in der Misere nicht aus, so schießt er sich eine Rugel durch den Kopf.

Das neue Gesicht Mab's hatte ihn biesmal in bie Loge gelockt - "er will fie, ober richtiger, fie will ihn mabrhaftig heurathen? Run, bas muß ich fagen, die englischen Buineen werden unfer jeu animiren. Nicht übel, gar nicht übel! Schones Profil. A propos. Doctor, mas fagen Sie gur Minna im Cirkus braugen? Straf mich Gott, bas ist ja Sulba, die ber Cafar einmal hatte, ich erfenne fie am Nacken! Dun, bas ift viel Liberalismus, biefe beiben neben einander zu fegen, Sulda erzählt ja im lebhaften Feuer, und bie Englanderin hort anbachtig zu. Db fie ihr bie Nachte schilbert, wenn wir bei Cafar fpielten, und fie Punfch einschenkte? Wahrhaftig in Gott, bas ift bemerkenswerth!"

Er ließ bie Lorgnette am Bande hinunter fallen und ging lachelnd.

An der Thür begegnete ihm ein Officier. — "Wer ist die Dame mit dem englischen Gesichte? straf mich Gott, ein Bollblutgesicht, Sie kennen meine Fuchöstute, die Kitty, sinden Sie nicht eine sprechende Aehnlichkeit? Eine komplett neue Erscheinung, sprechen Sie!"

Die Thur fiel in's . Schloß, man hörte Cafar hinzutreten, hörte Lachen und Bewegung.

Und über all bies zerknitterte Flittertreiben rauschte und wogte eine lebendige Opernmusik, die Tänzers innen mit den kurzen, aufgebauschten Röckhen brehten sich und ihr stehendes Lächeln umher. Die große Oper, welche der Klassiker so vortrefflich sindet, ist sehr geschickt ersunden für die große Welt im besseren Sinne des Wortes. Sie ist nicht da, um bestimmte, gesonderte Eindrücke, gesammelten Nachdruck einer Situation, eines Charakters hervorzu-

bringen, fie foll nichts fein, als ein großer bewegter Hintergrund, eine Unregung, eine beliebige phantaftische Welt neben ber begrengten, abgezirkelten Welt ber burgerlichen Gefellschaft. Die Kulle, ber unges gahlte Glang, der mannigfache Reig, Alles, was einzeln in gewöhnlicher Form nicht bewilligt ift, ber gange leichtsinnige Upparat ber Sinne flüchtet fich in ein Ensemble hierher, und ift in ben geordneten, ben fleißigen, ben mit Geschäft und Spekulation überladenen Leuten eine Erholung, man giebt fich einmal ohne Nachbenken ber himmelblauen Woge bes Beliebigen bin. Ihr munbert Euch, bag geiftreiche, daß bedeutende Leute öfters in ber großen Dper zu finden find, als im Schauspiel, die gelernt bogmatischen ober nachsprechenden Rritifer haben ihr gerechtes Mergerniß an der großen Oper - feht boch tiefer hinein. Der Staatsmann, ber Denter, ber Dichter, ber aus Geschäften Bervorkriechenbe, mas findet er bequemer? Die bunte Karbenwelt einer wechselnden Dper ober das burre Geruft eines Dra-

ma's, mas über abgestanbene Interessen bes Bebanfens erbaut ift, worin er noch alle die Latten bes beschwerlichen eignen Treibens wiedersieht, mas er eben selbst verlaffen hat? Erst wenn Ihr ein Drama erfunden habt, welches ben wirklichen schönen Rern, ben Aetherschaum unseres Lebens gefällig barlegt und bamit reigt, bann forbert bie Theilnahme ber beweaten, großen Welt bafur. Und baneben lagt ber machtigen Stadt biefe Geburt ber freien Phantafie, bie Schöpfung bes Blutes, mas in ben Abern hupft, was Glang und Reig und bunte Fernsicht munschet, lagt ihr Oper und Ballet. Sie find die heitere Berfpottung ber Convenieng, ber engen Regel, ber Dolizeilichkeit, man sieht, man hort, man träumt, man läßt ben Sinn fpielen, man vergift, man ift nicht in Unspruch genommen und boch nicht mußig, man empfängt Mährchengebilbe, phantastische Reiche.

Womit könnt Ihr bas sonst zu Stande bringen? Etwa mit Raupach ober mit der Orthographie? Geht! In unfrer Loge war auch sehr unerwartet ein Mährchengebild empfangen worden. Mab blieb bis zu Ende der Oper die Liebenswürdigkeit selbst gegen Casar; als man aufstand, um fortzugehen, als Casar mit schäfernder Sicherheit ihr den Arm bot, lächelte sie, deutete auf Hulda, hob dieser den schwarzen Schleier auf, und sagte: Lieber Casar, diese Dame ist so hübsch wie ich, und die Oper hat mir unerwartete Nachrichten aus England gebracht, ich reise sogleich und habe keine Zeit zum Heurathen.

Damit Schlüpfte fie nach ber Thur.

Casar, man muß es gestehen, war ein Mann von Fassung, er hatte sich baran gewöhnt, mit einer einzigen Karte Alles umschlagen zu sehn, er sah Hulba lachend an, bot ihr ben Arm und sagte: Du hast dies wahrhaftig gescheibter angefangen, als ich Dir zugetraut hätte.

Vor der Logenthur war wirklich der Student aufpostirt, und er gab sich muhsam ein Unsehn, als ob er Muth hätte. Mab fragte ihn schnell, ob er englisch verstünde, er antwortete in ber Geschwindigkeit "Bitte recht sehr," ob er sie hinunter zu
ihrem Wagen führen wolle? Da diese Frage ebenfalls englisch geschah, so antwortete er noch einmal
basselbe; Mab's Diener war aber zur Hand, und
sie verschwand mit diesem. Hulba ging an Casars
Urm vorüber, es war dem Studenten zu verzeihn,
baß er sich nicht schnell orientiren konnte.

Die starke Tante trat auch aus ber Loge, lächelte entschieden suß bem herbei eilenden Baron entgegen, und fragte, auf Hulba weisend: Ist denn diese bie Engländerin? Nein, meine Gnädige, dies ist eine parvenue, ein Drangemädchen von Geburt. Fi donc, mon epoux, wandte sie sich zum schüchterenen Gatten, zu welchen Betisen verleiten Sie!

Die arme kleine Madame im Parterre war durch bas moderne Streben ihres Begleiters ohne Kührung, ber zweifelhafte Referendarius, welcher einen Augen-blick in der Loge gewesen war, hatte dies mit seiner guten Lorgnette bemerkt, er eilte hinzu, bemächtigte sich ihres Armes, tröstete, und unterrichtete sie.

Der Student, als er sich allein auf der Straße fand, begriff außerst deutlich, daß es zur völligen Modernität und zum Leben in der großen Stadt unerläßlich sei, englisch zu verstehen. Er nahm sich das ernstlich vor, und als er auf Umwegen spät nach Hause kam, fand er seine Wirthin und das Ausbleiben der Madonnentochter sehr sonderbar.

## Potsdam.

Die Leute haben sich etwas Wegwerfendes über Potsbam angewöhnt, weil es nur das Komma sei, was zu Berlin, der Residenz gehöre. Ich bin immer ganz andrer Meinung gewesen, ich habe nie begriffen, warum Potsdam nicht Berlin sei: es ist an einem See, an der bedeutenden, direkt in die Elbe mündenden Havel gelegen, es hat eine schöne Gegend, und ist vier kleine Postmeilen näher am deutschen Reiche. Man vergleicht es gewöhnlich mit Versfailles, und der französische Geschmack, in welchem Unlagen und Schlösser erbaut sind, das Residenzeverhältnis berechtigt vollkommen bazu, aber als Pos

29

sition ist Potsbam viel mehr als Versailles. Versailles ist blos ein Audienzsaal, Potsbam kann eine Handelsstadt sein; die Kaufleute sagen: wenn die Eisenbahn sertig ist, so wird Potsbam der Hasen von Berlin. Ich verschweige indessen nicht, daß erfahrene Leute die anspruchslose Spree der Havel vorziehn, sie ist ein bescheidenes, stets zuverlässiges, stets fahrbares Wasser; die Havel wird am meisten von den Malern verehrt, Malerei und Schiffsahrt harmonirt doch aber selten in den Ansprüchen.

Ich war immer nur mit der Post durchgesahren, und kannte nur einen Ausschnitt dieses Seethals, jest wollte ich mir einen ganzen Potsbamer Tag machen, da die Maisonne schien und Pfingsten etwas Besonderes verlangte. Es ging rasch über die Berzliner Gebirge — westlich von Berlin steigt auf aus gutem Streusande der Kreuzberg, welcher die Eisenppramide der Befreiungsschlachten trägt; dessen Berzlängerungen beunruhigen das Dorf Schöneberg mit kleinen Hügeln, und jeder Postillon klagt darüber; Schöneberg mit seinem Bergwappen im Namen ist

einzig weit und breit; nur gang unaufmertfame Reisfenbe überfeben biefe Berge völlig.

Es erinnert mich biefe Gegend bis an ben Balb von Potsbam, welche man in Ermangelung eines geringeren Musbrudes Gegend nennen muß, an alte Damen welken Untliges, die auch eristiren wollen, aber ber Frühling mit Saat und frifchem Laube hat ihnen fo viel Rouleur gegeben, bag man ungeftort vorübergiehen fann. Alsbann beginnt ein wirthügliges Land mit bewaldeten Bergen und bunklen Geen, und wenn sich bie Sohe hinunter öffnet nach Potsbam felbst, fo fieht man überrascht eine andere Belt: ein Gee, eine prachtige Brude druber bin, Bergeshange ringe umber, barauf Luftfcbloffer alten und neuen Stile, Thurme, Pallafte, lieblich verstreut, nicht maffenhaft aber mannigfaltig entaegentretend - bie Belt Friedrichs des Grofen. Er ift bekanntlich in Berlin immer nur jum Befuche gemefen, und hat in Potebam gewohnt. Diefe Stadt mit ihren Ranalen, Bruden, folgen Strafen und Gebauden ift eine Schöpfung Friedrich Wilhelms

bes Ersten und besonders seines Sohnes, Friedrichs bes Großen. Er hat ganze Straßen erbauen und die Häuser dann vertheilen lassen, nichts ist so theuer in Potsdam als der Mensch; denn eigentlich voll ist es noch immer nicht, obwohl auch die solgenden Regenten es reichlich bedacht haben. Das ist ein Naturgeseh, was Niemand brechen kann: wo Viel ist, da sammelt sich auch mit Leichtigkeit Mehr, der große Staat, die große Stadt entziehen den benacht barten kleinen auch das Verhältnismäßige, weil die Anziehung in geometrischer Progression wirkt neben der arithmetischen alles Mittelmaaßes.

Anfänglich war bas überwuchernde Binnenwasser zu überwinden, was die Gegend in Sumpf und Bruch verdünnte; dies ist besiegt, und aus dem Siege wuchert jest eine um so reichere Gras = und Baumvegetation; später müßte Berlin überwunden werden, und die Hoffnung darauf hält wohl noch eine zeitlang vor. Was man übrigens erzählt hat, daß manche Straße Potsdams bloß Façaden ents bielte, hinter welchen kein eigentliches Haus zu sinden

fet, bas ift eine Verlaumbung. Wenn auch nicht viel bahinter ift, ein Saus und ein Bewohner boch.

Bielleicht in dieser Ideenverbindung heißt das erste Gasthaus "der Einsiedler", das bescheidenste und angemessenste Schild, wenn man Langeweile und schlechte Bedienung sinden sollte. Uns wurde es besser, der Tag hatte sein Ereignis: die Prinzessin Helene von Meklenburg war eben eingetrossen auf ihrer Reise nach Frankreich, wo sie Ludwig Philipps Sohn, den Herzog von Orleans heurathen wollte. Da gab's Vergleiche und Muthmaßungen in Külle, das Schicksal der deutschen Prinzessinnen in Frankreich, der Anna von Desterreich, der Marie Antoinette, der Marie Luise kam in Rede, und der Muth einer neuen Braut ward hin und her besprochen.

Angesichts jenes Parabeplates, nach welchem man unglücklich spöttisch Friedrichs des Großen Urmee die Wachtparade von Potsbam genannt hatte, sind politische Combinationen zuerst am Plate, und man läßt sich an der Wirthstafel im Einsiedler mehr als anderswo gefallen. Es cirkulirten Briefe von der

muthmaglich nachften Königin von Frankreich, welche von einem fest gebilbeten Charakter zeugten und von ungewöhnlicher Theilnahme an Literatur. Gin politischer Enthusiaft aus ber Priegnit mar zugereif't, um fie ju feben, er mar febr unruhig, und trieb, hinüber auf ben Paradeplat zu eilen; "ber erfte Stock, wo eben Rour gehalten wird, ift niebrig, man fann fie am Fenfter erblicken, und bedenken Sie, welch eine wichtige hiftorische Figur kann bie Dame werben! Man mußte fich fpater Borwurfe machen, hatte man's verfaumt. Satt' es oft haben können, Meklenburg ift nur einen Ragensprung von mir, aber bie jest waren ja nur die Pferbe Metlenburgs ein hiftorischer Moment, ich thörichter Menfch, aber laffen Gie uns eilen."

Das Schloß in ber Stadt ift ebenfalls, wie alles Uebrige, in französischem Geschmacke erbaut; durchbrochne Saulengange umkreisen es und bilben die interessanten Durchsichten, rahmen die artigen Bilber ber Umgegend ein, werfen ein belebtes Schattenspiel auf die Gebäude.

Allerdings hat Diefe Bauweife etwas vom Details geschmad ber Chinesen, ber Stil ift nicht groß und erhaben, aber es ift ein Stil, und ein achter. Der Unfang des modernen Lebens unter Ludwig XIV., wo fich die Gefchichte aus ber überlebten Utigemein= heit in taufend neue Befonderheiten rettete, ift barin ausgeprägt; das spielende Gefallleben, mas doch Millibnen kostete, das Rokettiren mit Gelehrsamkeit, was boch geiftreich war, bie moderne Bequemlichkeit, bie doch auch glänzen wollte, es ist Alles ausgebrückt in biesen niedrigen aber feinernen Saufern, die halb Fenster, halb Durchsicht sind, in biesen Bimmern, welche mit hundert kleinen Goldleisten und Schnorfeln die Summe verbergen, welche barauf vermenbet ift.

Möge der Werth dieser Bauweise herabgesett sein, sobald man ben Maaßstab des klassischen Gesichmackes daran legt, sie behält immer den Werth des Charakteristischen, und sie ist mir darum oft interessanter als manche jehige, weil sie doch wirk-

lich ein mahrer Spiegel ihrer Zeit, weil fie beshalb ein wirklich lebendiges Gesicht ift.

Jebe Nachbilbung, auch bie bes fogenannten Rlaffischen ift eine Schöpferische Urmuth - wir muffen fo lange betteln, bis wieber ein übermaltigenbes Dogma burch all' unfere Lebenstreife gebrochen ift. Was hilft es Euch jest Kirchen und Schlöffer zu bauen! feib noch fo rein gothisch ober byzantinisch, ober fo geschickt burcheinander griechisch, romisch und italienisch, ein wirklich herrschend Gebaube bringt Ihr nicht zu Stande, benn bie heutige Beltfeele ift noch gersplittert; erft wenn alle bie Ginzelnheiten wieder zu einem Glauben verbichtet find, erft bann werdet Ihr ein Saus finden. Denn auch bas Saus muß mitten aus ber Seele einer Beit machsen, wenn es acht und gewaltig fein foll. Jest baut Ihr nichts ale Studien, und in biefem Betrachte mogt Ihr Rlenze loben, daß fein Talent eine gebieterifche Darftellung im Gangen ju bilben verfteht, und mogt Schinkel preisen, daß er im Einzelnen fein und ichon ju ordnen weiß; Driginale habt Ihr nicht. Bilbenbe Talente, bearbeitenbe Talente gehen jest burch alle Kächer unfrer Geistigkeit, burch die Kunst der Schrift, durch die Kunst der Farbe und des Steins und durch die Kunst des Tones, aber das Genie ist noch in den tausend neuen Atomen unster Zeit verstreut, es hat noch keinen Leib gefunden.

"Das ift fie! Rein, auch nicht — aber biefer Rucen gehort ihr! Mein, nein!" Der Priegniger hatte viel Roth, wir faben vom Parabeplate aus ben Sof an ben Genftern ftehn, ober in ben Bes machern hin= und herziehn, aber die Dauphine ließ fich nicht entbecken; endlich verschwand Alles jum Dejeuner, und ber Priegniger ward ichwermuthig. Er ließ fich in eine Berfchworung mit bem Lohnbedienten ein, um ein Attentat bes Anblicks auszuführen, wir aber fuhren nach dem neuen Schloffe hinaus, was jenseits Sans sousi hinter einem weiten, grunen Parte liegt. Friedrich ber Große hat es nach bem fiebenjährigen Rriege erbaut, um ber Belt ju zeigen, bag er noch ftart bei Raffe fei, und es ift wirklich bas brillanteste Schlof von allen. Drei

Damen, welche rudfichtelos aller Welt bas hintere Profil zeigen, tragen auf bem Gipfel bes Schloffes bie Krone. Gie find eine verforverte Unefbote bes alten, berben Berren, bem bie Beiber nicht mit Liebe aber mit Saf viel zu fchaffen gaben, und ber beshalb ftatt ber Sonette Bibe auf fie zu machen pflegte. Bekanntlich foll er einft zu feiner Wirthin in Leipzig, ale er bas Winterquartier bezog, gefagt haben: Die foll's Ginem gehn, ber zwei Weiber auf bem Salfe und die Frangofen obendrein hat! Und hier auf bem Gipfel bes neuen Palais foll er benn auch zu Tragern seiner Krone bie Maria Thes reffa, die Katharina und bie Pompadour erwählt baben. Die artigere Deutung von beute fagt naturlich, es feien bie brei Gragien.

Nur in ber Manoeuvrezeit hat er hier gewohnt, und feine Generale beherbergt. Ich erzähle nichts von den prächtigen Sälen, von der stillen poetischen Aussicht — auf der einen Seite stehen jenseits eines großen Plates als Borhallen dieses Schlosses zweischlanke Schlösser, zu welchen hoch hinauf kühn

gewundene Steintreppen a jour gefaßt fpringen, ein hohes gebankenleichtes Portal verbindet fie, und rahmt in seiner runden Lichtung bas fernehin laufende grune Land jum luftigften Bilbe. Vom Schloffe- aus, mas nur lange Fenfter zu Thuren hat, sieht man hindurch in ben ruhigen Abend= glang, Wölkchen fegeln, die Savel mit Schiffen glangt am Sorizonte, Die lebendige Tageeruhe lagert frei und lockend bor bem Muge. Auf ber anbern Seite fcummert ein gruner Plat bis an ben grunen singenden Park nach Potsbam hinuber. Dits ten barin schläft bas kuhle Marmorhaus mit Rauch's fchneeweißem Steinbilde ber Konigin Louise. Dies tabellose Runftwerk, eine moberne Göttin, bie von einem lachenden himmel traumt und feinen Tob fennt, erfrischt wie bas Weben einer andern Welt. Ule bie Frangofen nach Potsbam gebrungen find, ift ihnen biefer ftille Tempel lange Beit vollig entgangen, die Baume haben fich so hoch und so bicht mit ihren Ueften brum geschaart, um bies Beimatheaut vor Kremblingen zu fchuben, bag Riemand bas

Dafein biefes Seiligthums geahnet hat. Gin Potsbamer foll es verrathen haben.

Mein Interesse ging nur auf die Zimmer bes alten Friedrich. Auf gleicher Erde sind sie in einer Ede des Schlosses, eben auch nur eine die unten gläserne Glasthür trennte den König von demjenigen, der hier promeniren wollte. Ein Paar Schritte nur von des Königs Fenstern schwanken die grünen Sträucher und Leste des Parks, fast unmittelbar im jungen Walde saß er und regierte.

Ich muß gestehn, daß ich bei diesem ungemelbeten Besuche ben alten Fritz ganz anders gefunden habe, als ich mir vorgestellt hatte. Man trägt vieslerlei kindische Antipathien durchs Leben, deren äußere Narbe die Einsicht wohl schließen, deren eigentliche Wunde aber keine Belehrung heilen kann. So ist es mir immer mit Karl dem Großen und lange Beit auch mit Friedrich dem Großen ergangen; jener behält stets etwas unbesiegbar Philisterhaftes für mich, und ich werde die Vergleichung eines stark gewachsenen Hausvaters nicht los, der im Hause eine

kurze Jacke trägt und ben Tag über tüchtig wirthsschaftet und kalfatert, Abends aber beim Kaminfeuer noch etwas Belehrendes aus der Postille vorlesen läßt; die Töchter und Dienstboten machen dabei Rüben rein fürs nächste Mittagessen, und Meister Karl schilt sie mitunter, wenn sie sich etwas zuslüsstern und nicht recht aufpassen. She sie schlafen gehn, eraminirt er sie, dann zieht er sich eine Zipfels müße über die Ohren, zieht die Schwarzwälder Uhr auf, stellt den Wecker, legt sich schlafen, und schläft, undeweglich auf dem Rücken liegend, die Hände auf der Brust kreuzend, die Morgens halb Vier der Wecker lärmt.

Anders freilich, interessanter, aber unbehaglich bachte ich mir die Eristenz des alten Fris: der Spaniol, ben er aus der Tasche schnupfte, das strenge Gesicht, die kurze schneibende Absertigung, das immerwährende Beschäftigtsein, die dürren Windshunde an allen Eden, das einsame Junggesellenlesben, die französischen Bücher, das Französisch Schreisben, der Krücksoch, Alles zusammen schuf mir eine

Unbehaglichkeit, ein gewiffer Ginbrud ber Darre verließ mich nicht beim Bebanken baran. Die fchle= fifche Beimath, wo er bie meiften Berehrer hat, wie ber Liebhaber von feiner Eroberung am lieb gehabt wird, mochte wohl gegenfählich bagu beitragen; wo man hinsah hing ber Schimmelenglander mit bem alten Berren; ein Prebiger meiner Baterfabt, Buguvi, batte vier maare Banbe über ben siebenjahrigen Rrieg geschrieben, bie mußt' ich immer wieber lefen, wenn ich gern etwas anbers gelesen hatte, ich verwunschte ben fiebenjährigen Rrieg fo gut ich konnte, obwohl ich nie begriff, wie man bei uns jemals hatte öftreichifch fein konnen, obwohl mir bie Destreicher fo fremd und fern vorkommen wie bie Megyptier. Ich hatte nun einmal bie Untipathie. Als mir ber Grogvater ergahlte, baf ihn der alte Frit bei Glogau einmal umgeritten, und ich wegen bes hartnactigen Nichtbegreifens, bag bies eine angenehme hiftorische Erinnerung fei, gar Prügel befam, ba niftete fich bas Borurtheil erft recht feft.

Später, bei genauerer Kenntnis dieses Geistes, der sich einem wie eine eiserne Stange in die Hand brückte, kam wohl der Respekt, aber mehr nicht. Hierbei mochte nun die Literatur mit einwirken, welche den Idealismus in uns prägte und keine Charakteristik verstand und gab; welche sich auch nebenher beschwerte, daß der alte König von unsrem Dichterfrühling keine Notiz genommen und immer nur die französischen Alexandriner gelobt habe.

Noch später erstaunte ich über den schöpferischen Nerv des Mannes auf dem Schimmel, begriff ich das Ganze, Geschlossene seines Wesens aus seiner französischen Verstandesbildung — und dennoch war mir für diesen Besuch eine große Ueberraschung vorbehalten: ich fand die beiden Wohnzimmer des Kösnigs behaglich, comfortable. Das hatte ich durchaus nicht erwartet. Alle Ueberlieferung ging auf cynische Gewohnheiten, und was entferntere äußersliche Umgebungen beträfe, dafür dachte ich mir die Repräsentativwohnung des gepußten Frankreich, in

ber man fich nicht anlehnen barf, in welcher bas Gemach wichtiger ift als ber Bewohner.

Nichts bavon! Das Wohnzimmer bes Königs im neuen Schlosse ist ein kleines lauschiges Rabinet, ein Arbeitstisch vor bequemem Sofa, bequeme Lehnstühle stehn an der Wand; handlich vom Sitze aus zu erreichen, lächelt die kleine Handbibliothek; ein großer zerwühlter Sessel für die Windspiele steht neben dem Kamine; eine Büste Ciceros winkt über der Thür; der Schatten des Gebüsches spielt im Zimmerchen umher; ein ganz behaglich deutsches Wesen webt und weht, die stille deutsche Muse lockt, sich niederzuseben, deutsche Gedanken zu schreiben.

Im kleinen Nebenzimmer steht ber kleine Schrank, welcher sonst bie unscheinbare Garderobe bes großen Königs enthielt. Kein bescheidner Reservendarius unser Tage, welcher einige Familienbestanntschaften hate brächte seine Equipage barin unter; lachend hüpfen alle bie kleinen Geschichten auf unser

Schulter, daß für die gewöhnliche Benutung nur zwei Beinkleiber vorhanden gewesen, daß es einst ernste Debatten gegeben habe, ob ein neues angesschafft ober das alte gewendet werden solle.

In einem kleinen Bezirke brangen sich biese Appartements, ein Schlaf=, Wohn=, Musik= und Aubienzzimmer zusammen; von bem großen Schlosse hat ber Herr für sich nur einen kleinen Winkel benutht, aber dieser Winkel ist so gemüthlich beutsch, wie man ihn nur bei einem beutschen Schrift= steller suchen möchte, ber Lieber und historische Romane schreibt, und von Durchreisenden eine Visite annimmt. Und es hat alljährlich zur herbstzeit ber Herr damaliger beutscher Historie selbst hier gewohnt.

Ein kleines Theater, was in diesem Schlosse ist, hat mich eigenthümlich angemuthet: der alte Fris nämlich hat hier oft allein gesessen, und einer Komödie zugesehn, höchstens hat er einige oder eine Anzahl der Offiziere und was eben vom Mannspersonale dagewesen ist, zugesassen, eine

Dame hat niemals ihre Tollette hier entfaltet in jener Beit.

Napoleon ift zweimal in diefem Schloffe gemefen, bas zweite Dal hat er es gang allein burchftrichen; bekanntlich hegte er ftete ein großes Intereffe für ben alten Friedrich. 218 Bandamme vielerlei weggenommen hatte an Roftbarkeiten und Mertwürdigkeiten, um Paris bamit ju bereichern, befahl ber Raifer bie fofortige Burucksenbung ber Gegenstände. Sie maren schon in Magdeburg, und Bandamme, in außerftem Grimme über ben Befehl, versprach bem Schloffastellane eine Rugel vor ben Ropf, sobald er wieder nach Potsbam kame. Das Schicksal brachte ihn auch wirklich noch einmal hin, aber er mar gefangen, und reif'te nach Gibirien. Der Raftellan hat seinen Ropf bis heute behalten. Much die frangofischen Officiere bewiesen ein specis elles Interesse für ben alten Konig, wie es sonst gar nicht ihre Beife mit Auslandern ift. Der fleine Arbeitstisch bes Konigs ift mit einem graugelben Sammtftoffe überzogen, und mit einem grofien Tintenflecke gezeichnet, der bem alten Herrn einmal passirt ist — von diesem Tintenflecke hat sich der Franzose ein Stuck ausgeschnitten, und dies derbe Facsimile als Beute mitgenommen.

Ginen kleinen Kanonenschuß abwarts, nach ber Stadt gu, liegt auf bem Parkhugel Sanssouci. 218 wir hinfuhren, begegnete uns ber Priegniger, gang in Schweiß gebadet, bem Lohnbedienten vorauseilend; er jagte im Schweiße feines Ungefichts nach bem historischen Momente, nach bem Unblick ber Dauphine. Bum Sprechen hatte er nicht Beit, er beutete nur auf einen in der Ferne haltenben Gechefpanner, brudte mit einer Rreisbewegung bes Beigefingers aus, daß die Prinzessin Schlösser und Unlagen in Augenschein nahme, und flog fürbag. Der Lohnbediente lächelte; ich fürchte, er trieb fein Spiel mit bem hiftorischen Enthusiasmus ber Priegnis.

Ich fage nichts von der bekannten Bindmubte bei Sanssouci, sie eriftirt wirklich, und geht noch, wenn der Wind geht; auch ift sie ein monftreuses, größtentheils gemauertes großes Ding, ein Dentmal plebejischen Eigenfinns.

Much Sanssouci, wie ganz anders habe ich mir's vorgeftellt! verstedt, bescheiben, unscheinbar, burgerlich. Befcheiben ift es, aber bie Bescheibenheit inmitten bes größten Reichthums: ber fconfte Punkt von Nordostbeutschland, ben ich noch gesehen. Terraffen beben fich vom Parte zu einem boben Sugel hinauf, hier ruht es lachelnb, ein großer einstöckiger Pavillon mit Glasthuren, ein Sommerhaus, in welches die Bache hineinbliden konnte, um jugufebn, wie man ein Reich fchuf und regierte: Und boch hat feine recht aufgepaßt, es hat's bem alten Konige noch Niemand abgesehen und nachgemacht. Bon biefen Kenftern, von biefer oberften Terraffe aus hinab über Balb, Biefe und Baffer bis an bie im Mittag abschließenden Brauhausberge bas geschloffenfte Bilb einer vollen, bicht befetten Lands Schaft. Born unter ben Terraffen, wo hinter bem Treibfenster bie Beine Siciliens reifen, lachen bie grunen Plate und bie weißen Statuen bes Partes, links im Grunde treten neugierig Thurme und Pallafte Potsbam's hervor, frischer Walb und bunkler Wasserspiegel locken bas Auge weiter und weiter.

Und wie wohnlich ift ber alte Berr hier eingerichtet: ein großes Bimmer ift bas feine, bie Doblis rung ift einfach, aber bequem, über bem Polfterfofa hangt bas einzige Bilb, es ift ber lebensgroße Guftav Abolph, in Ruftung herabblidend. Zwischen zwei Saulen hindurch, welche ein Borhang verbinbet, fieht man in einen breiten Alkoven, bort ftanb fein Bett, in welchem er nur funf Stunden ruhte, am Ramin ftand ber Lehnseffel, in welchem er frant faß, auf's That hinunterblickte gum letten Dale, und mitten in einer warmen Sommernacht am 15. August 1786 verschied. Gine zierliche Uhr steht noch heut' im Bimmer, welche bei feinem letten Sauche ftehn geblieben und feit jener Beit nicht mehr aufgezogen ift; sie weis't wie ein Tobesfinger heute noch bie Sterbeminute, funf Minuten über ein Biertel Drei.

Solche Anzeichen, wenn ein Casar stirbt, rachen sich gern an unserm nüchternen Gesethe; wir erzählen sie und leben nüchtern weiter. Früher war ber Sturm, ein Rabe ober Geier ober ein himmelszeichen sehr beliebt, in moderner Zeit haben sich besonders die Uhren, die aus Genf und von Breguet in Paris, mit den Geistern associirt und spotten unser.

Starke Menschen sterben nicht gern im Bett, ber alte Friedrich verschied auch halb aufrecht, noch als zusammengeschrumpfte Leiche ein herrschend, ge-bieterisch Bild. Er soll seinem Kammerdiener besohlen haben, die entkleibete Leiche Niemand sehn zu lassen, und nur ein einziger Mensch, dem der Kammerdiener nicht wehren durfte, habe das Leichentuch auf einen Augenblick gelüftet.

In biesen Zimmern steht noch Alles unverrückt, wie es ber Herr verlassen hat. Der jehige Kronprinz bewohnt öfters zur Sommerzeit die anstoßenden Gemächer.

Un bas Wohnzimmer bes alten Königs ftößt ein fleines Bibliothekzimmer, was gang mit Zebern-

holz getäselt ist, und die französischen Bucher entshält, von denen in all seinen Wohnungen ein Exemplar stand. Es gibt einen ganz eigenen Eindruck, wenn man auch die alten griechischen und römischen Bücher, unste Schulfreunde, französisch vor sich sieht, Cicero de officiis als Ciceron sur les offices und Aehnliches, als wären die Herren aus Sekunda und Prima in gestickte Kleider und Perücken gerathen, um nach Hose zu fahren.

Wenn man mit dem Rücken nach der Aussicht vor Sonssouci steht, so ist des Königs Wohnung auf dem rechten Flügel des Hauses; das Ecksimmer des linken Flügels war Voltaires. In der Täfelung desselben hat der König all seiner Schalkslaune den Zügel gelassen: grüne Papagaien öffnen ihre gesschwähigen Schnäbel, Eichhörnchen knubbern ums der mit ihrer Naschhaftigkeit, der magere Uffe selber, der lüsterne und bewegliche, hüpft bald hier, bald da.

Bum Erstaunen ift's übrigens, wie nah gerudt bie berühmten Manner gewohnt haben, wenn fie in Sanssouci wohnten: bies luftige Sommerschlof ift etwa awolf breite Fenfter und einige Glasthuren breit, wenn Giner aus feinem Bimmer heraustrat auf die Terraffe, so sah er ben Andern, und wurde ficherlich gefehn. Es gehorte gu folder Erifteng bie gange Bewaffnung frangofischer Rultur, welche bas fleine Esprituhrwert ben gangen Tag über aufgejogen halt, jeden Augenblick bie Tafche voll kleiner Gebankenmunge hat, und die deutsche und englische jurudgezogene, fpinnenbe, rubenbe Sinnigfeit nicht braucht. Solche Eriftenz gehört auch burchweg in biefe à jour gefagten Schlöffer, die jedenfalls nur für einen Ronig ober fonft große Berrn taugen, ber Wachen ausstellen und fich vor Bubringlichkeit fchuten fann.

Aber auch unter biesem Schute fehlt's an poetischer Verborgenheit. Die Wachen sind ja doch auch lebende Wesen, und die besten und tiefsten Einfälle und Stunden kommen dem Menschen nur, wenn sonst Niemand kommen kann, auch nicht ein gleiche gültiger Blick, auch nicht die Möglichkeit eines Blickes. Das Innerlichste ist schamhast, was nur im Dunkeln heraus tritt; so ist das Herz, so ist das Herz, so ist das Herz, so ist das Herz des Geistes, denn der Geist, welcher in Deutschland Geist genannt wird, hat auch ein Herz.

4.

Dies harmonirt aber genau mit der französischen Wohn= und Lebensweise jeuer Zeit: der Geist war nur ein Gesellschafter, auch wenn man in eine sogenannte Einsamkeit ging; man spielte nur Einsamkeit, oder brauchte sie nur als Gegensat von Besuch. Man wollte nicht eine Welt sinden, sonz dern nur eine verbrauchen oder beschreiben, die man sehr gut kannte, jusqu'au sond kannte.

Soll ich noch einer römischen Ruine gebenken, bie künstlich erbaut ist auf einem noch höheren Hügel hinter Sanssouci? Die französische Bilbung hat immer eine alte Betterschaft für Rom in Unspruch genommen, handelnb, im alltäglichen Sinne bes Worts prosaisch, kurz und schmal im eigentlichen Rulturleibe, hat der Franzose viel Aehnlichkeit mit dem Römer; der Gedanke Roma heißt jest Paris,

auch wenn bie Legionen nur Modetupfer maren. Die Corneille, bie Racine, bie heroischen Bergleiche. fie hielten fich meift im alten Rom auf - fo find bie römischen Mauerstücke auf einen Potsbamer Berg gekommen. Es ift ein Aguabukt bamit in Berbindung gemesen, ber martifche Reptun bat's aber nicht gewollt, und bie Inftrumente find beim erften Berfuche gerplatt. Ich fann bas bem Reptun nicht verbenten, benn Rublung braucht man in einem Lanbe wenig, wo acht Monate lang eingeheigt merben muß, und obwohl ber romifche Berg fahlromifch genug ausfah, und bie burren Radelholzbaume aus ber Entfernung fur Piniengebufch paffiren fonnten, es wehte boch ein fo flanellbeburftiger, erfrorner Frühling, bag man bie Lenzgenuffe im Mantel fuchen mußte.

Ungebeihlicher Norben! Wenn man aus bem Thale hinaus wieder auf bem Wege nach Berlin ist, ba erstaunt man von Neuem über ben preußisschen Gedanken. Dieser Staat ist ein unverfälschter Triumph bes energischen Gedankens, mitten aus

ber Sterilität heraus ein ftartes Reich zu schaffen. Es ift mohl erklärlich, bag ber Gublanber, welcher in feifter, schaffender Natur fitt, und biefe Natur allnächtlich bas zeugen und barbieten fieht, mas er felbst verfaumt, daß der Sublander Friedrichs Urmee bie Bachtparade von Potsbam nennen konnte, bag ihm ber Glaube abging, aus ber Unergiebigkeit werbe eine Macht wachsen. Aber ber Mangel ist noch immer erfinberischer, thatiger und unternehmenber gewesen als ber Reichthum, die erfte fühne Erobes rung ift ftete von ben mageren ganbern ausgegangen, aus bem gebirgigen, fterileren Perfis, aus Macedonien, aus bem muften Norben, aus ber muften affatischen Steppe.

Ich habe mit vielem Lichte gemalt, beshalb foll ber Schatten Berlins nicht geläugnet werben, ich hielt es aber für die eigentliche historische Physiognomie nicht nothig, ihn start hervorzuheben.

Der Berliner ift grob, ganefuchtig, ohne Gentimentalitat, eitel, erflufiv. Das lette Bort liebt er febr, ohne ju wiffen, mas es bedeutet; "bies find' ich febr erklufiv" ift ein gewöhnlicher Musbrud, wenn er fich in die Bruft wirft. Die gange nordische Bolksgemeinschaft hat nicht Fulle und Unterftugung gehabt von Augen, um alle Innerlichfeit eines Menfchen gur weichen, wohlthatigen Gestalt auszubilben, ihr Berhaltniß zur Erbe ift von Saufe aus ein Rampf; fo ift alle Eriftenz eine geharnischte, ber Beift ein Defpot geworben, bas Berg macht fich nur im Gedichte geltenb, ober als eine Ermahnung, nicht als eine Thatfache, ober bei ben Burudftebenben als ein Ertrem, namlich als Sentimentalität. Auch die Sentimentalität in unfrer Literatur war aus dem Norden; Diejenigen Bolfsftamme, wo bas leben ein naturlicher, von Blut und allerlei Nahrung burchströmter Körper ift, gerathen nicht auf folche Rranthaftigfeit. Eben fo wie fie am andern Pole niemals zu fo großer Rraftanstrengung bes Willens, bes Geiftes, ber That

gebrangt find; ihr Leben ift eine erfullte Uebereinstimmung mit einer vollen, reichen Belt, bie fie nahrt und trägt. In ben Buften entsprang von jeher auch bie Beltspekulation; von ben gurudgegogenen, einsam bugenden und entbehrenden Brahminen fammt bas innere Leben Uffens, aus bem tobten, traurigen Aegypten stammt bas Jubenthum und Griechenland. Chriftus fammelte in der Bufte ben Bebanken einer neuen Belt, ber entbehrenbe Stoiter fchuf Rom, bas Rlofter Luther's bie Reformation, in ber sandigen Mark muchs ein straffer Staat auf. Allerbings vermißt man hier mit Recht und gutem Grunde bie vollsaftige, gemuthliche Men-Schenart Subbeutschlands, die Gesellschaft, wo ber Mensch nicht mehr geben will, als eben sein Inbivibuum, wo man nicht gemacht zu fein braucht, ober geiftreich, ober burch Stellung wichtig, um gern aefeben zu werben. Allerdings begegnet man burch= schnittlich jenem weißblutigen Elemente, mas man blos Berftand, Geift ober gar Raffinement nennt, unb worin bie eigentliche Beugung umfonft gefucht wirb.

Aber ift bies jest an allen herrschenden Puntent Europas anders? Berricht etwa Paris nicht? Der Gebante bes Parifer Mutore findet feinen Lefer am Fuße bes Urals und am Fuße ber Kordilleren. Ift Paris nicht im Grunde eben fo zeugungslos? Ift ber Esprit nicht am Enbe noch unfruchtbarer als ber nordbeutsche Geift? Das Geheimniß liegt wohl anderewo: Stoffliches ift fo viel aufgehauft, daß ber energische Berftand fur bie nachste Berrschaft ausreicht, benn er weiß bas ju verarbeiten; ein allgemeiner Glaube, mas Gott, Staat und Berg anbetrifft, fcheint noch nicht im Durchbruch begriffen ju fein, unfre Berge von Detail beifchen noch ihre Berarbeitung, wir muffen uns alfo mohl begnugen mit Berftandesenergie, und ihr Blatter und Bluthen anbichten fo viel als möglich. Bollere, mannigfaltigere Menschen bietet unser Guben, aber wie bas Berhältniß geht und fteht, hat der Norden mächtigere.

Es ift auch fast immer so in ber Welt gegans gen: ber energische Berftand, welchem man bie Beugungskraft abspricht, hat für die politische Welt die größte Macht erreicht, so viel der Professor das gegen sagen mag. Rom war der energische Versstand. Der Grieche, wo alle Beziehung, aller mensschenmögliche Reichthum des Menschen am mannigssachsten gepslegt wurde, er ist für die Weltkultur der Jahrhunderte die erste Macht geworden, aber seine politische war eine sehr kurze.

Dergleichen sei eine Tröstung, wenn der eigentslich unschöpferische, aber schneibende, breiste, absprechende Berliner lästig wird. Wer nicht selbst ein Interesse für das Wachsthum der norddeutschen Macht mitbringt, und darum auch die störenden Symptome einer Thatkräftigkeit gern aufnimmt, für den ist der Berliner das unausstehlichste Geschöpf, für den ist dies vorlaute Wesen eine Qual, die Dante für seine Unterwelt gebrauchen könnte. Mit Berlin und dessen Weise ist für den Berliner Alles erschöpft, er hat keinen Maasstad als diesen, er weiß nicht nur Alles, sondern er weiß Alles besser, Alles, was anders ist, ist schlecht, ein Bavonnet

bes ichnellften, willführlichften Urtheils geht burch alle Berliner, und in gewiffer Urt find fie auch eigentlich alle Solbaten. Sie greifen Alles an, ber gemeine Berliner Schlägt fogleich ju, und fagt binterbrein: "ich werbe Dir eenen Jebankenstrich in's Beficht beweien", feine That ift ber Unkunbigung vorausgeeilt; Goethe nennt fie fehr richtig eine verwegene Menschenart. Diese Bermegenheit fann man bis zum fleinsten Buben berab verfolgen: ffort im Borübergeben unversebens feinen Rreifel, und er bangt Euch ohne Beiteres Gins an. Geht ben gehnjährigen Jungen von einem ftarteren verfolgt, niebergeworfen, gerblaut, bag Ihr glaubt, es mußten einige Gliebmaagen babei in Grrthum gerathen, ber Junge muffe halb bes Tobes fein, er fpringt auf, wenn er losgelaffen ift, schüttelt fich, wischt bas Blut auf die Seite und broht und trost eben fo, als ob er einen glanzenden Sieg erfochten. Ein grober Big fpielt babei immer heruber und hinuber, und zwar ein Bis, ber ftete eine Dhrfeige vom humor hat, ber beim biffoluteften Rerl auf eine

innere Behaglichkeit deutet. Ueber diefen Punkt find Glasbrenners Sefte die erschöpfenbste Quelle. Man wird mit Leichtigkeit barin erkennen, bag eine ftarke, komplete Nationalität bahinter liegt, und biefe Wige nicht eine fahrige aphoristische Natur haben; mitunter ruben sie auf bem scharmantesten, humoristi= schem Uplomb, jum Beispiele, wo eine Frau die andere tröftet. Sie hat einen Sohn in ber Schlacht bei Leipzig verloren, und flagt; bie andere troffet, und fügt hinzu, bag es ihr leiber auch fo ge= gangen fei. Wie fo? fragt Nummer eins, Num= mer zwei fagt, ihr Sohn fei bei belle alliance geblieben, na, fagt Nummer zwei, bes is och ene hubsche Jejend.

In bies Genre schlägt ein Ausbruck, ber mie zu wiederholten Malen begegnet ift, wenn sie Jemand verhöhnen wollten: Denken Se, diesem armen Seschöpfe haben se jestern Nacht für fünsbausenb Dahler Sand hinter'm Hause wegiefahren.

So bildet sich auf dem alten Meeresgrunde — denn ein solcher ist wohl dieser ganze Strich V. 31

von Nordbeutschland — allmählig ein mannigfach gegliedert Leben, und man darf das wohlfeile Urstheil beim ersten Unblicke nicht unvorsichtig ausssprechen.





